

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# rete University

uni mina Istalat est Isul Rayla







MPIL

## J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. 5.

### Die nachstehend verzeichneten Romane und Novellen find auch in Ceinwand gebunden zu beziehen

### - Preis für den Einband I Mart -

| <del></del>                                       | Gel | eftet |
|---------------------------------------------------|-----|-------|
| Undreas: Salomé, Lou, Ruth. Erzählung. 3. Aufl.   | M.  | 3.50  |
| -,- Mus fremder Seele. Gine Spatherbstgeschichte  |     |       |
| 2. Auflage                                        | M.  | 2.—   |
| -,- Senitschka. Eine Ausschweifung                |     |       |
| Zwei Erzählungen                                  | M.  | 2.50  |
| —"— Menschenkinder. Novellencyklus. 2. Auflage    | M.  | 3.50  |
| -,,- Ma. Ein Portrat. 2. Auflage                  | M.  | 2.50  |
| -,- Im Zwischenland. Fünf Geschichten. 2. Auflage | M.  | 3.50  |
| Ungengruber, Ludwig, Wolken und Sunn'schein       |     |       |
| 2. Auflage                                        | M.  | 3.—   |
| Arminius, Wilhelm, Der Weg zur Erkenntnis         | M.  | 3.—   |
| -,- Rorks Offiziere. historischer Roman           | M.  | 3 50  |
| Bertich, Bugo, Die Geschwifter. Mit einem Borwort |     |       |
| von Abolf Wilbrandt. 5. Auflage                   | M.  | 2.50  |
| Bobertag, Bianca, Moderne Jugend                  | M.  | 4.—   |
| Bohlau, Belene, Salin Kalifte. Novellen. 2. Aufl. | M.  | 3.—   |
| Bourget, Paul, Das gelobte Cand                   | M.  | 3.—   |
| Boy-Ed, Ida, Die Campe der Psyche. 2. Auflage     | M.  | 4.—   |
| -,,- Um zelena. 2. Auflage                        | M.  | 3.50  |
| -,- Die saende gand. 3. Auflage                   | M.  | 3.50  |
| -,,- Die große Stimme. Novellen                   | M.  | 2.—   |
| Bulow, Frieda v., Kara                            | M.  | 4.—   |
| Burchard, Mar, Simon Thums. 2. Auflage            | M.  | 3.—   |
| Busse, Carl, Die Schüler von Polajewo. Novellen   | M.  | 2.50  |
| 是bner= 些fcenbach, Mariev., 是rzählungen. 4. Aufl.  | M.  | 3.—   |
| —"— Božena. Erzählung. 6. Auflage                 | M.  | 3     |
| ,, Margarete. 5. Auflage                          | M.  | 2.—   |
| - Moriz v., Hypnosis perennis. Ein Wunder des     |     |       |
| heiligen Sebastian. Zwei Wiener Geschichten       | M.  | 2.—   |
| Edstein, Ernst, Nero. 7. Auflage                  | M.  | 5.—   |

| •                                                     | Geheftet         |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Ertl, Emil, Mistral. Rovellen                         | M. 3.—           |
| Sontane, Theodor, Quitt. 2. Auflage                   | M. 3.—           |
| -,- Unwiederbringlich. 4. Auflage                     | M. 3.—           |
| Sulda, C., Lebensfragmente. Zwei Rovellen. 2. Aufl.   | M. 2.—           |
| Gleichen=Rufwurm, A. Freiherr v., Vergeltung          | <b>M.</b> 3.50   |
| Grimm, german, Unüberwindliche Machte. 2 Bbe.         |                  |
| 3. Auflage                                            | <b>M</b> . 8.—   |
| Baushofer, Mar, Planetenfeuer. Gin Butunfteroman      | M. 3.50          |
| beer, J. C., An heiligen Wassern. 15. Auflage         | <b>M</b> . 3.50  |
| -,- Der Konig der Bernina. 17. Auflage                | M. 3.50          |
| -,- Felix Notvest. 7. Auflage                         | M. 3.50          |
| -,- Joggeli. Die Geschichte einer Jugend. 6. Aufl.    | <b>M</b> . 3.50  |
| Beilborn, Ernft, Kleefeld                             | M. 2.—           |
| Berzog, Rudolf, Die vom Niederrhein                   | M. 4.—           |
| zepse, Paul, Neue Novellen. 7. Auflage                | <b>M. 3.50</b>   |
| —"— Marthas Briefe an Maria. 2. Auflage               | M. 1.—           |
| —"— Meraner Novellen. 10. Auflage                     | M. 3.50          |
| —"— Novellen vom Gardasee. 3. Auflage                 | M. 4.50          |
| -,- Kinder der Welt. 2 Bande. 21. Auflage             | M. 7.20          |
| -,- Unverge fbare Worte und andere Novellen. 5. Aufl. | M. 3.60          |
| -,- Im Paradiese. 2 Bände. 13. Auflage                | <b>908.</b> 7.20 |
| -,- Der Roman der Stiftsdame. 12. Auflage             | <b>M.</b> 3.60   |
| —"— Moralische Unmöglichkeiten u. andere Novellen.    |                  |
| 2. Auflage                                            | M. 4.50          |
| billern, Wilhelmine v., 's Reis am Weg. 3. Aufl.      | M. 1.50          |
| —"— Ein alter Streit. 3. Auflage                      | M. 3.—           |
| ,- Der Gewaltigste. 3. Auflage                        | M. 3.50          |
| —"— Lin Sklave der Freiheit. 3. Auflage               | M. 5.—           |
| boder, Paul Oskar, Vaterchen                          | M. 3.—           |
| Bopfen, S., Der letzte Sieb. Gine Studentengeschichte |                  |
| 4. Auflage                                            | <b>M.</b> 2.50   |
| buch, Ricarda, Erinnerungen von Ludolf Ursleu         |                  |
| dem Jungeren. 4. Auflage                              | M. 4.—           |
| Junghans, Sophie, Schwertlilie. 2. Auflage            | M. 4.—           |
| Raifer, I., Wenn die Sonne untergeht. Novellen        |                  |
| 2. Auflage                                            | M. 2.50          |
| Birchbach, Wolfgang, Miniaturen. Fünf Novellen        | M. 4.—           |
| Cangmann, Philipp, Verflogene Aufe. Rovellen          | M. 2.50          |
| gindan, Daul, Der Bug nach bem Weffen, 10. Huff.      | 972. 4           |

|        |                                                      | Beheftet         |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|
|        | Cindau, Paul, Urme Madchen. 8. Auflage               | M. 4.—           |
|        | —"— Spitzen. 7. Auflage                              | M. 4.—           |
|        | Coti, Pierre, Japanische Herbsteindrücke             | M. 3.—           |
|        | Mauthner, Fritz, zypatia. 2. Auflage                 | <b>9R. 3.50</b>  |
|        | Meper=Förster, Wilhelm, Eldena. 2. Auflage           | M. 3.—           |
|        | Meyerhof=fildeck, Ceonie, Tochter der Zeit           |                  |
|        | Münchner Roman                                       | <b>M.</b> 3.—    |
|        | Muellenbach, 生. (E. Lenbach), Abseits. Erzählungen   | <b>M. 3.—</b>    |
|        | —"— Vom heißen Stein                                 | M. 3.—           |
|        | -,- Uphrodite und andere Novellen                    | M. 8.—           |
|        | Petri, Julius, Pater peccavi!                        | <b>M.</b> 3.—    |
|        | Prel, Karl du, Das Kreuz am Ferner. 2. Auflage       | M. 5.—           |
|        | Proelf, Johannes, Bilderstürmer! 2. Auflage          | M. 4.—           |
|        | Riehl, W. J., Aus der &ce. Sieben Novellen. 4. Aufl. | M. 4.—           |
|        | —"— Neues Novellenbuch. 3. Auflage. (6. Abdruck)     | M. 4.—           |
|        | —"— Um Seierabend. Sechs neue Novellen. 4. Aufl.     | <b>M. 4.—</b>    |
|        | ,- Kulturgeschichtliche Novellen. 5. Auflage         | M. 4.—           |
|        | Saitschick, Robert, Aus der Tiefe. Ein Lebensbuch    | <b>M</b> . 2.—   |
|        | Schunsui, Tamenaga, Treu bis in den Tod              |                  |
|        | Historischer Roman                                   | DR. 3.—          |
|        | Seidel, Beinrich, Leberecht guhnchen. Gefamtausgabe  |                  |
|        | 2. Auflage (11.—15. Taufend)                         | 9R. 4.—          |
|        | -,- Vorstadtgeschichten. Gesamtausgabe. Erste Reihe  | M. 4.—           |
|        | —"— " 3weite Reihe                                   | M. 4.—           |
|        | —"— seimatgeschichten. Gesamtausgabe. Erste Reihe    | M. 4.—           |
| i<br>I | —"— " 3weite Reihe                                   | M. 4.—           |
|        | -,- Von Perlin nach Berlin. Aus meinem Leben         |                  |
|        | Gesamtausgabe                                        | <b>M. 4.—</b>    |
|        | -,- Phantafieftuce. Gesamtausgabe                    | <b>90</b> . 4.—  |
|        | Skowronnek, Richard, Der Bruchhof. 2. Auft.          | M. 3.—           |
| ]      | Stegemann, Bermann, Stille Wasser                    | M. 3.—           |
|        | -,,- Der Gebieter                                    | <b>90</b> . 2.50 |
|        | Stratz, Rudolph, Der weiße Tod. 8. Auflage           | M. 3.—           |
|        | -,,- Buch ber Liebe. Sechs Rovellen. 2. Auflage      | M. 2.50          |
|        | —"— Der arme Konrad. 3. Auflage                      | <b>M. 3.—</b>    |
| I      | —,— Die letzte Wahl. 8. Auflage                      | <b>9R. 3.50</b>  |
|        | —"— Montblanc. 5. Auflage                            | 90. S.—          |
|        | -,- Die ewige Burg. 4. Auflage                       | 99. 3.—          |
|        | —"— Die thörichte Jungfrau. 5. Auflage               | M. 3.50          |
|        |                                                      |                  |

|                                                       | Gehefiet         |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Stratz, Rudolph, Alt-zeidelberg, du Seine 6. Aufl.    | <b>M. 3.50</b>   |
| -,- Es war ein Traum. Berliner Rovellen. 4. Aufl.     | <b>DR</b> . 3.50 |
| Subermann, germ., Frau Sorge. 71. Auflage             | M. 3.50          |
| -,,- Geschwister. Zwei Novellen. 26. Auflage          | M. 3.50          |
| -,- Der Ratzensteg. 54. Auflage                       | <b>M. 3.50</b>   |
| -,,- Im Zwielicht. Zwanglose Geschichten. 29. Aufl.   | M. 2.—           |
| -,- Jolanthes Hochzeit. Erzählung. 26. Auflage        | M. 2.—           |
| —"— Es war. 35. Auflage                               | M. 5.—           |
| Telmann, Konrad, Trinacria. Sizilifche Gefcichten     | Ŷ. 4.—           |
| Doß, Richard, Romische Dorfgeschichten. 4. Aufl.      | M. 3.—           |
| Wereschagin, W. W., Der Kriegskorrespondent           | M. 2.—           |
| Widmann, J. V., Touristennovellen                     | M. 4.—           |
| Wilbrandt, Adolf, Fridolins heimliche Che. 3. Aufl.   | M. 2.50          |
| -,,- Meister Amor. 3. Auflage                         | M. 3.50          |
| -,,- Novellen aus der zeimat. 2. Auflage              | M. 3.50          |
| —"— zermann Ifinger. 6. Auflage                       | M. 4.—           |
| -,,- Der Dornenweg. 4. Auflage                        | <b>M</b> . 3.50  |
| —"— Die Ofterinsel. 4. Auflage                        | M. 4             |
| -,,- Die Kothenburger. 6. Auflage                     | M. 3.—           |
| -,,- Vater und Sohn und anbere Geschichten. 2. Aufl.  | M. 3.—           |
| —"— zildegard Mahlmann. 3. Auflage                    | <b>M. 3.50</b>   |
| —"— Schleichendes Gift. 3. Auflage                    | M. 8.—           |
| —"— Die gluckliche Frau. 4. Auflage                   | <b>M.</b> 3.—    |
| —"— Vater Robinson. 3. Auflage                        | M. 3.—           |
| —"— Der Sanger. 4. Auflage                            | M. 4.—           |
| -,- Erika. Das Kind. Erzählungen. 3. Auflage          | <b>M. 3.50</b>   |
| —"— Seuerblumen. 3. Auflage                           | <b>M.</b> 3.—    |
| —"— Franz. 3. Auflage                                 | <b>M</b> , 3.50  |
| —"— Pas lebende Bild und andere Geschichten. 3. Aufl. | M. 3.—           |
| —"— Ein Mecklenburger. 8. Auflage                     | M. 3.—           |
| —"— Villa Maria. 3. Auflage                           | M. 3.—           |
| —"— Samilie Roland.                                   | <b>M</b> . 3.—   |
| Wildenbruch, E. v., Schwester: Seele. 12. Auflage     | M. 4.—           |
| Worms, Carl, Du bist mein. Zeitroman                  | M. 4.—           |
| —"— Thoms friert                                      | <b>9R. 4.—</b>   |
| -,- Die Stillen im Lande. Drei Erzählungen            | ₩. 3.—           |
| —"— Erdkinder. 2. Auflage                             | <b>99</b> . 3.50 |

# Moralische Unmöglichkeiten

### und andere Novellen

Bon

# Paul Hense

Inhalt

Moralische Unmöglichkeiten — Er selbst — Zwei Wittwen — Ein Jbealist

Zweite Auflage



Stuttgart und Berlin 1903 J. G. Cotta'sche Buchhandlung Rachfolger G. m. b. D. 50512.21.9

HARVARD COLLEGE LIBRARY
THE GIFT OF
MRS. GEORGE E. RICHARDS
NOV. 1, 1919.

Alle Rechte vorbehalten

n i kan kan Kanada da kanada i ya sa Kanada da kenya

### Meinem lieben Freunde

# Richard Fester

zugeeignet



# Moralische Unmöglichkeiten



🕞 war zu Anfang der neunziger Jahre. An einem nachsommerlich warmen Oktober= abend rollte ein etwas klappriger alter Jagdwagen, von zwei derben Braunen gezogen, auf der gut gehaltenen Chauffee dahin, die vom Bahnhof ber kleinen Station nach dem märkischen Landstädtchen führte. Der schwere Suffchlag der Pferde, benen man es ansah, daß fie häufiger vorm Bfluge burch gabe Schollen ftampften. als zu Spazierfahrten fich brauchen ließen, schreckte bie Rraben auf, die zwischen ben rothen Fruchtbuscheln ber Ebereschen rechts und links von der Fahrstraße Sie flogen freischend boch in die Luft und fteuerten in dunklem Schwarm dem schwarzen Rirchthurm zu, ber über ben niedrigen Biegelbächern bes kleinen Ortes fast an ben tief herabhangenden grauen himmel zu reichen schien.

Eine müde, trübe Stimmung lagerte über der weiten Gegend, jenes verdroffene, weinerliche Zucken unter der Wolkenwimper, das dem Regen voranzugehen pflegt. Wirklich sielen auch einzelne dicke Tropfen, aber ein frischer Windhauch fegte die Luft wieder rein, und der alte Bediente in der verschossenen grauen Livree, der hinten im Wagen saß neben einem eleganten Lederkoffer und einer großen flachen Kifte,

bie ein Bilb zu enthalten schien, klappte ben großen Regenschirm, ben er schon aufgespannt hatte, brummend wieder zusammen.

Die beiben Berren, die vorn auf dem Bock faßen, schienen mit ihren Gebanken zu fehr beschäftigt zu fein, um auf bas Wetter zu achten. Der ältere, ber bie Zügel führte, ein hober blonder Mann. beffen gewaltige Gliedmaßen in einer altmobischen Rleidung ftecten, einer gelben, mit Schnuren versehenen und mit Belg verbrämten Bekesche, hatte eine verreanete, gelbe Müke auf bem ichon angegrauten furzen haar, an ben Fügen hohe Stiefel, Die auf einen Landwirth beuteten. Aus dem luftgerötheten. gutmuthigen Geficht, bas ein fleiner Badenbart einrahmte, blickten helle graue Augelchen vergnügt und wohlwollend in die Welt, und wenn der derbe Mund lächelte, kamen zwei Reihen breiter, tabelloser Rähne zum Borichein, die ben fechzigjährigen Mann junger als feine Rabre erscheinen ließen.

Der junge Herr zu seiner Linken war von sehr anderem Schlage. Nichts an ihm verrieth, daß auch er das Blut eines märkischen Junkers in den Adern hatte. Er war sehr brünett, von einer zarten, bleichen Gesichtsfarde, die Züge nicht regelmäßig, aber sehr gewinnend durch den Ausdruck geistigen Adels und einer stillen Heiterkeit, die ihm besonders aus den schonen braunen Augen leuchtete. Er trug einen Anzug nach dem neuesten Schnitt, doch ohne allen geckenhasten Anstrich, einen leichten Mantel um die Schultern geschlagen, auf der hohen Stirn einen

weichen Filzhut. Mit einem seltsamen Ausdruck von sinniger Versunkenheit saß er da, die Augen still in die Ferne gerichtet, zuweilen leicht die Stirn runzelnd, wenn die Pferde ihm allzu träge vorwärts trotteten, während sein behaglicher Nebenmann, um das phlegmatische Zweigespann auszumuntern, kaum einmal die Beitsche durch die Luft klatschen ließ.

Nun mandte fich der Alte ju feinem jungen Gefährten und sagte mit einem berglichen Ton: Jest lag dich aber erft noch einmal willkommen heißen, lieber Sohn. Auf bem Bahnhof, ba ber Bug nur eine Minute hielt, hatte man ja nur eben Beit, bich selbst und bein Gepack auszulaben. Es ist noch eine besondere Gnade, daß der Personenzug überhaupt bier anbalt. Schnellzuge erweisen unserm Nest überhaupt nicht diese Chre, na, und warum auch? Daß unsereins fich aufrafft, in Berlin nachzuseben, ob ber Große Rurfürst noch fest im Sattel fist, geschieht alle Aubeljahre einmal. Wir machen ba auch keine sonderliche Figur, verbauert, wie wir find. Du mußt es auch gemerkt haben, als bu im Marx uns kennen lernteft. Für Luit garbe hatte bie Mama ja eine Schneiberin aus Berlin tommen laffen, um ihr ein halb Dukend Ball- und Dinerkleider zaubern zu lassen. na, das glückte ja benn auch, follt' ich benken. Aber ich, mit meinem vierundzwanzig Jahre alten Sochzeits= frack - Er lachte gutmuthig mit feinem bröhnenben Bak.

Sein junger Nachbar schien all diese Worte kaum gehört zu haben. Wie geht es Mama? fragte er

plöglich, immer wie abwesend vor sich hinblickend. Und was macht Luitgarde?

Luitgarde? Die hatte bich natürlich am liebsten mit mir von der Bahn abgeholt. Aber die Mama erlaubte es nicht, obwohl das Mädel fie fogar mit Thränen barum bestürmte. Gure Berlobung ift ja noch nicht proclamirt, und die Mama — mein kleiner Napoleon, wie ich sie nenne -, bu weißt ja, daß fie immer ihren Willen burchfett, bamals in Berlin. als sie sich durch nichts bewegen ließ, noch einen Tag zuzugeben, und jest wieder — na, es hat ja mas für fich. Go ein Liebespaar, bas fich angefichts aller Commis Voyageurs auf einem Bahnhof um ben Bals fällt — ober sich's verkneifen muß — in einer halben Stunde habt ihr's ja gemüthlicher! - Aber, mas ich fagen wollte: fo hubsch es ift, daß wir dem Berrn Regierungsaffeffor einen Tag früher zu feiner Burbe gratuliren können — eigentlich haben wir bich nach beinem Telegramm erst morgen Abend erwartet. Nun findest du uns heute nicht allein. alten Paftor mit seinem Sohn, bem Candidaten, hatten wir schon eingelaben und konnten's, als du bich früher anmeldeteft, nicht auf morgen verschieben. Morgen ist Sonnabend, der junge Mann soll am nächsten Sonntag seine Probepredigt halten, er wird bem Alten im Dienst folgen, ba es mit bem Siebziger nachgerade macklig fteht. Nun ift ber Sohn ein bischen fehr ftreng in feinen Grundfagen und behauptet, den Abend, bevor er die Ranzel besteigen foll, dürfe er sich keine gesellige Zerstreuung erlauben. Sein Bater war darin anders. Wenn der seine Predigt studiert hatte, konnte man ihn zu einem Robber Whist und einem Glas Punsch ohne Schwierigkeit herüberholen. Na, sie werden sich ja bei Zeiten empsehlen. Dann kannst du dich von deinem Schätzchen noch lange genug ins Gebet nehmen lassen, ob du ihr auch in dem heißen Sommer immer treu geblieben bist, hahaha!

Er lachte wieder sein behagliches Lachen und trieb bann die Pferde zum ersten Mal mit einem sausenden Beitschenschlag an. Denn jett hatten sie das Städtschen erreicht, suhren aber nicht hindurch, sondern bogen seitwärts in eine Vicinalstraße ein, die nach dem Gute führte. Hier rollte der Wagen nicht so glatt dahin wie bisher, der Fahrdamm war an vielen Stellen höckerig und mit scharfen Steinen durchsetzt, in den Löchern dazwischen stand das Wasser vom Regen der letzten Nacht in breiten Lachen, der Wagen wurde unsanft hin und her gerüttelt, und die Pferde kamen mühsamer vorwärts.

Hier siehst du, lieber Achim, sagte ber alte Her mit einem verlegenen Auflachen, daß die Regierungsweisheit meines kleinen Napoleon nicht unssehlbar ist. Diese Straße hätte längst einer gründlichen Reparatur bedurft, deren Kosten die Gutsherrschaft und die Dorfgemeinde zu gleichen Theilen zu tragen verpslichtet waren. Meine Bauern aber, obwohl sie die meisten Fuhren nach der Station machen, haben sich in den Kopf gesetzt, die Straße wäre herrschaftlich, und wollen keinen Pfennig dazu geben.

Napoleon aber besteht auf seinem Schein. Du mußt nicht alauben, lieber Sohn, die Mama thue es aus Beig. Wenn die Gemeinde beherzigte, mas die Gutsherrin an Wohlthaten ihr alles erwiesen hat, bas Rrankenhaus, die neue Schule, die Restauration der Rirche, murbe fie fich schämen, gegen ben Stachel zu loden und bas Recht zu bestreiten, bas offenbar auf unserer Seite ift. Ich, als Napoleons erfter Minifter - haha! Du haft wohl schon gemerkt, daß ich unterm Bantoffel stehe? Na, er brückt mich nicht, und ba die gute Mama fonst so viel entbehren muß durch ihr Gebrechen, tann man's ihr ja gonnen, daß fie von ihrem Fauteuil aus ihr ganzes Reich ftramm regiert - aber, wie gesagt, ich hatte die Rosten bes Strafenbaues gern aus eigener Tafche getragen -'s ift kein Plaifir, sich so die Seele aus dem Leib schütteln zu lassen - indessen: ce que femme veut - vielleicht haft du einmal mehr Einfluß, als bein alter Schwiegerpapa.

Der Schwiegersohn erwiderte nichts hierauf. Er hatte auch diese lange Rede nur mit halbem Ohr angehört, ganz in seine ungeduldige Sehnsucht versunken. Vielleicht trug er Bedenken, dem treuberzigen alten Herrn zu gestehen, daß er nicht die geringste Hoffnung hege, bei der gestrengen Schwiegermama jemals etwas zu erreichen, was ihr gegen den Sinn ging.

Er war als der Sohn eines Gutsnachbarn, bes

herrn Joachim von Blankenhagen, auf bem väterlichen Gut, anderthalb Stunden von Rlein-Malchow, bas feiner fünftigen Schwiegermutter gehörte, aufgewachsen, bis in fein neuntes Jahr. Doch batten feine Eltern mit ben Benten borfs feinen nachbarlichen Berkehr unterhalten. Gine alte Reindschaft schien bazwischen zu liegen. Dann, als Achim's schöne Mutter, eine weftphälische Baronin, in ber Blüte ihrer Jahre gestorben mar, hatte ber Bater ben verwaiften Knaben nach Berlin in eine Benfion gethan, zu einem Symnasiallehrer und feiner auten, verständigen Frau, wo noch einige Rameraden des jungen Schülers neben ihm erzogen murben. Nach einigen Jahren war auch Herr Joachim zu feinen Batern und ber geliebten, ihm vorangegangenen Frau verfammelt worden. Ein Oheim hatte die Bormundschaft über den Anaben geführt, das Gut mar verpachtet worden. Doch hatte Achim, beffen Berg beimlich mit großer Treue an den Stätten bing, die seine Rindheitserinnerungen bevölferten, nur felten Erlaubniß erhalten, einen Ferienausflug "nach Baufe", wie er es nannte, zu machen. Die fremben Gesichter, benen er bort begegnete, und biejenigen, bie er nicht mehr fah, trübten ihm die Freude an den heimathlichen Felbern und Bälbern, fo bag er, ba er auf bie Universität gekommen war, überhaupt nicht mehr in die Beimath zurückverlangte, die ihm nicht mehr heimlich mar.

Bei jenen seltenen Besuchen war es nie dazu gestommen, daß er die Bewohner von Klein-Malchow

kennen lernte. Der Pächter hatte keine Veranlassung, mit ihnen zu verkehren. Wurde je einmal der Name genannt, so ersuhr Achim weiter nichts, als daß der Gutsherr ein freundlicher Herr, seine Gemahlin eine gerechte, aber strenge Dame sei. Von den beiden Kindern, die dieser Ehe entsprossen, war das ältere, ein Knabe, durch einen Unfall früh aus dem Leben geschieden; die kleine Schwester werde einmal eine gute Bartie sein.

Dies konnte freilich kein Beweggrund für ben jungen Secundaner fein, die Bekanntschaft Fraulein Luitgarbe von Benkenborf's zu fuchen. Gin einziges Mal hatte ihn fein herumstreifen auf der Hafenjagd gang nah an ben Bark bes Nachbargutes geführt, dem sein Bater beharrlich fern geblieben war. Er hatte mit einer etwas beklommenen Neugier fich eine Strecke weit hineingewagt und zulett burch die dunnen Erlen- und Weidenstämmchen ein weißes Rleid schimmern sehen und ein findlich helles Lachen erklingen boren, dazwischen eine altere Frauenstimme in einer fremden Sprache. Gleich barauf hatte fich bas Paar zum Rückweg nach dem "Schlößchen" gewendet, wie das Herrenhaus von Klein-Malchow in ber ganzen Gegend genannt wurde, und bem jungen Nachbarn war von der Erscheinung nur ein garter Eindruck geblieben, ein blonder Lockenkopf, eine filberne Mädchenstimme, zu traumhaft, um lange in seinem Gedächtniß zu haften.

Dann hatte er, halb widerwillig, da feine angeborene Neigung dahin ging, Landwirth zu werden, sein juristisches Studium auf verschiedenen Universitäten absolvirt, zuletzt in Berlin, wo er denn auch blieb, um seine Gramina zu bestehen.

Er war einer jener seltenen Menschen, die das zweiselhafte Glück, keinen Feind zu haben, nicht durch Unbedeutendheit oder schwächliche sogenannte Liebens-würdigkeit gegen Jedermann erkausen. Schon seine Schulkameraden hatten das dunkle Gefühl, daß er von einem eigenen, still auf sich beruhenden Charakter war, dem sie weder mit Schmeicheln noch mit Feindseligkeit etwas abgewinnen konnten. Nicht daß er sich spröde von ihnen sern hielt oder sie seine Aberlegensheit sühlen ließ. Doch obwohl er an all ihrem übermüthigen und zuweilen selbst possenhaften Treiben theilnahm, war es doch immer, als bliebe um ihn her ein leerer Raum, der ihn von den Gefährten trennte.

Das wurde auch nicht anders, als er auf die Universität gekommen war. Er fand bald unter den Commilitonen, die sich gleich ihm von den studentischen Berbindungen fern hielten, Gesellen, die ihn hochachteten und von der eigenthümlichen Mischung seiner Natur, einer sast weiblichen Zartheit der Empfindung und stählernen Energie des Geistes und Charakters, angezogen wurden, ohne sich über den Grund seines Einstusses so recht klar zu werden. Doch eigentliche Herzensfreunde fand er auch hier nicht, obwohl er von Jedem, der ihn suchte oder seine Hüsse in Anspruch nahm, zu sinden war und mit seinem reichen Wechsel in aller Stille Viele sich verpslichtete. Trotzbem galt er sür eine kühle Natur, und man verdachte

ihm seinen Hang zur Ginsamkeit, so viel er sich Mühe gab, ihn zu verbergen.

Er selbst erkannte, daß seine Schwerblütigkeit ihm bie Runft, bas Leben unbedenklich zu genießen, unmöglich mache. Anderen gegenüber hütete er sich forgfältig, ben Bedanten zu fpielen und ihnen bie Gefinnungsftrenge, die ihn felbft befeelte, aufzudrängen. In seinem eigenen Thun und Treiben mar er unerbittlich bemüht, auch das Gerinaste zu meiben, was ben Einklang seiner Empfindung gestört, ibn vor seinem innern Gefühl beschämt hatte. Da er aber wußte, daß ein junger Mensch, ber über gewiffe fittliche Berirrungen nicht ein ober beibe Augen zu= bruden fann, für einen sonderbaren Beiligen gehalten wird, fo blieb er ber jungen Gefellschaft ge= wöhnlich fern und verkehrte lieber in einigen Säufern, wo er ältere Männer und Frauen fand, die den feinen, ernften, geiftvollen Studenten gern als einen ftets willfommenen Sausfreund begrüften.

Auch die jungen Mädchen ließen ihn merken, daß es nur an ihm gelegen hätte, sehr in Gunst bei ihnen zu kommen, da die ritterliche Art, mit der er sie behandelte, ihnen schmeichelhafter erschien, als das landibliche Courmachen der studierenden Jugend. Da es aber bei dieser zartsinnigen Huldigung blieb, hielten sie ihn am Ende auch für einen kalten Fisch, der vor lauter Andacht nicht zu einer richtigen Liebe kommen könne, und nur die Klügeren unter ihnen machten sich seine ernsthafte Haltung zu Nutze, indem sie ihn zum Vertrauten ihrer kleinen Herzensangelegenheiten

wählten und gelegentlich seine Vermittlung in schwiesrigen Fällen in Anspruch nahmen.

Eine ober die Andere, die ein marmeres Interesse an ihm nahm, faßte fich auch wohl ein Berg, ihn geradezu zu fragen, woher ber Schatten von Schwermuth tomme, ber über feiner Stirn lag. Sie hofften. ihm damit das Geftandniß eines heimlichen Liebesfummers abzulocen, von bem aber feine Seele nichts wußte. Nur baß er ein Studium erwählt hatte. an bem fein Geift fein Genuge fand, geftand er ein. Daß er nicht fein Leben lang Jurift bleiben murbe, wußte er bestimmt. Zwar lief ber Bachtcontract. ben der Oheim über sein väterliches Gut abgeschloffen. nach bem Gefet nur bis zu feiner Mündigkeit. Mit einundzwanzig Jahren hatte er ben Staub ber Banbetten von feiner Seele schütteln und Landwirth werben Aber er glaubte im Sinne feines Baters zu handeln, der ihn zum Juriften beftimmt hatte, wenn er wenigstens der Welt zeigte, daß keine Furcht vor dem Examen ihn dem Studium der Rechte mitten= brin abtrünnig machte, zumal er auf ber Universität und in den Städten, mo er fich Studierens halber aufhielt, allerlei andere Bildungsbedürfniffe befriedigen fonnte.

Bor allem trieb er mit Leidenschaft Musik. Doch auch diese edle Passion gab ihm einen melancholischen Zug, da er sich klar darüber war, daß er zu spät damit angefangen habe, um es über den Dilettantismus hinauszubringen.

Gegen Ende des zweiten Semesters, das er in Heidelberg zubrachte, sollte er nun auch den Beweis liefern, daß man sehr mit Unrecht ihn verdächtigte, Fischblut in den Adern zu haben.

Eine heftige Leibenschaft erfaßte ihn zu einer schönen Frau, die mit ihrem franklichen Gatten nach der Universitätsstadt übergesiedelt war, um hier den Rath eines berühmten Arztes einzuholen.

Die Dame war von jener für junge Leute gefährlichsten Art, die mit kaltblütigen koketten Künsten unerfahrene Anbeter in ihre Nehe zieht, sie eine Weile barin zappeln läßt und bann erbarmungsloß auf ben trockenen Strand außseht.

Achim hatte sich durch den Schein unansechtbarer edler Beiblichkeit fangen lassen und sich in diese Leidenschaft, die er in seinem Innersten selbst versdammte, so tief verstrickt, daß er einen guten Freund, der ihm die Augen zu öffnen suchte, sorderte und mit einer ziemlich schweren Bunde für seinen guten Billen belohnte.

Bald barauf waren ihm selbst, da er von einer älteren Freundin hörte, wie seine Angebetete sich über ihn geäußert hatte, die Schuppen von den Augen gefallen, und in tieser Reue und Beschämung hatte er die Stadt verlassen, noch ehe das Semester zu Ende gegangen war.

Er hatte sich nach Berlin gewendet, da man sich in der großen Stadt am sichersten vor der Welt verbergen und eine Wunde ausheilen laffen kann. Hier lebte er die nächsten Jahre ganz still und suchte der Wiffenschaft, die er bisher nur aus äußeren Zweden getrieben, einen geiftigen Reiz abzugewinnen.

Von der Gesellschaft, die ihm seine Familienverbindungen geöffnet hätten, blieb er so beharrlich fern, daß er allgemein in den Ruf eines Sonderlings kam. Nur die Musik brachte das Wunder zu Stande, daß er hin und wieder in ein paar Häusern sich blicken ließ, wo einige ausgezeichnete Künstler verkehrten und die Hausstrau selbst oder eine ihrer Töchter am Flügel oder als Sängerin sich hören lassen durfte.

So war er eines Abends der Einladung zu einem Bildhauer gefolgt, der felbst trefflich die Geige spielte und ein paar Virtuosen des Hoforchesters zuweilen zum Quartett zu sich lud.

Es war im Februar des Jahres, in welchem Achim sich zu seinem letzten Examen vorbereitete. Monate lang hatte er sein Arbeitszimmer kaum einmal verlassen, um ein Theater oder Concert zu besuchen. Die Frau des Bildhauers hatte ihn aber in Person in seiner "Höhle" ausgesucht, um ihm freundschaftliche Borwürse zu machen über seine Bärenhaftigkeit und ihm das Versprechen abzunehmen, am Abend bei ihnen nicht zu sehlen.

An diesem Abend hatte sich sein Schicksal entsichieden. Er war etwas spät gekommen, als das Trio drinnen schon begonnen hatte. Behutsam öffnete er die Thür des Musikzimmers und glitt hinein, nur von der Frau des Hauses bemerkt und mit einem dankbaren Lächeln, daß er Wort gehalten, begrüßt.

Er blieb aber nah an der Thür stehen und überblickte den kleinen Kreiß, lauter Gesichter, die ihm wohlbekannt waren, dis auf zwei. In der vordersten Reihe saß ein alter Herr mit dünnem blondem Haar und einer altmodischen weißen Cravatte, neben ihm ein junges Mädchen in einer einsachen, aber sehr geschmackvollen Toilette, das reiche aschlonde Haarschlicht gescheitelt und im Nacken durch ein blauseidenes Band in einen Knoten zusammengefaßt. Aus diesem stahl sich eine weiche Locke den weißen Halß hinab über den zarten Nacken, den ein bescheidener Ausschmitt des wasserblauen Kleides frei ließ.

Bon bem Gesicht bes Fräuleins sah er nur das verlorene Prosil, einen reizend zarten und doch frästigen Umriß, ein rosenrothes Ohrchen, ein Streischen der dunklen Braue und die seinen Wimperhaare, die sich langsam wie die Flügel eines kleinen Schmetterlings auf und nieder bewegten. Als sie jetzt, da der erste Satzu Ende gegangen war, sich zu dem Papa neben ihr umwandte, schlug es aus dem leuchtenden grauen Auge wie ein Blitz in ihn ein. Er meinte nie ähnliche Augen gesehen zu haben, so kindlich hell und doch räthselhaft zugleich, und vollends bezaubernd schien ihm das gerade, unten etwas abgestumpste Näschen über dem rothen, nicht alzu kleinen Munde, der die schönsten jungen Zähne sehen ließ.

Als das Spiel zu Ende war, verharrte er noch regungslos unter dem ersten Eindruck dieser lieblichen Erscheinung, bis die Hausfrau an ihn herantrat und ihn fragte, ob sie ihn nicht den beiden fremden Gästen vorstellen solle, dem Herrn Hans Georg von Benkenborf, dessen Frau eine Jugendbekannte von ihr sei, und seiner Tochter Luitgarde, die mit ihrem Papa vor etlichen Wochen nach Berlin gekommen sei, um jetzt, da sie achtzehn Jahre alt geworden, in die Gesellschaft eingeführt zu werden.

Er hatte sich stumm verneigt und war ein wenig roth geworden, als die gute Frau ihm lächelnd zusstüfterte, er möge nur sein Herz sesthalten, da das junge Landfräulein vielleicht gefährlicher sei als manche geseierte Schönheit, an der er kühl vorübergegangen. Doch eher fürchtete er, der Zauber möchte verschwinden, wenn der frische rothe Mund sich öffnete, um so alltägliche leere Worte zu sprechen, wie er sie von den meisten ländlich erzogenen Gutsfräulein zu hören gewohnt war.

Er wurde aber aufs Lieblichste enttäuscht.

Nur eine gewisse Befangenheit, ein schüchterner Aufblick, als der ernste junge Mann sie anredete, verrieth, daß sie erst seit Kurzem in die große Welt eingetreten war. Alles aber, was sie sagte, klang so rein, aus einem unverdildeten, heiteren und selbstgewissen Gemüth entsprungen, daß die Mischung von Naivetät und Nachdenklichkeit, von Bescheidenheit und Unmittelbarkeit des Urtheils überaus reizend erschien.

Er hatte von ber Musik angefangen, die sie eben gehört hatten, ihr gesagt, daß er an ihrem hingeriffenen Zuhören zu errathen geglaubt, sie liebe die Musik und spiele oder finge selbst.

Das hatte sie eingestanden. Ein altes schottisches

Fräulein, das seit zehn Jahren bei ihnen wohne und ihren Unterricht leite, habe fie auch in die Musik eingeführt. Doch spiele fie nur schlecht Klavier, ein wenig beffer die Orgel, das Lieblingsinstrument der Miß Ruth, und singen thue sie den ganzen Tag, fügte sie lachend hinzu, aber nicht viel anders als ber Bogel auf bem Zweig. Sie murbe gern Unterricht nehmen, auf dem Lande aber fei feine Belegenheit bazu, der Lehrer, der zugleich Cantor fei, verftehe nicht mehr bavon, als für bas Choral= fingen ber Dorffinder nöthig fei. Auch habe fie zu viel mit ber Wirthschaft zu thun, die Mama sei durch ihr Gebrechen — fie habe als Mädchen bei einem Sturg mit dem Pferbe bas Bein gebrochen und binte nun, da es schlecht geheilt worden sei - nicht im Stande, im Bause überall nach bem Rechten zu feben, und die "Mamsell" habe mit ber Milchwirthschaft und dem Rochen für die Dienftleute genug zu thun. Bielleicht erlaube es die Mama, daß sie sich einmal längere Beit in der Stadt aufhalte, bann wolle fie ernftlich studieren, und außerdem - es gebe fo viel hier zu lernen, die schönen Bilber im Museum, die Theater, wo fie endlich ein Schiller'iches Stud habe aufführen febn - fie habe die ganze Nacht nicht darüber schlafen können. Und freilich, vieles fei ihr unverftandlich in ber großen Stadt, fie habe gemerkt, was für ein bummer "Dorfbeubel" fie boch eigentlich sei, obwohl ihre Eltern und "Mißchen" so viel für ihre Erziehung gethan hatten. Aber nun sei sie ja "erwachfen" — fagte fie mit einem reizenden Lächeln

— und werbe sich Bücher kaufen und anfangen, sich selbst ein bischen zu bilben.

Er hörte sie reden in einem wunderlichen Zustande zwischen Rührung und Andacht, wie wenn von den Lippen dieses jungen Wesens ihm tiessinnige Geheimnisse mitgetheilt würden. Eigentlich waren es auch nicht die Worte, die ihm diesen Eindruck machten, sondern das holde, muntere Mienenspiel, das sie begleitete, bald ernsthaft, als wenn es sich um Entschlüsse über Leben und Tod handelte, bald mit einem schalkhaften Zuge, wenn sie von ihrer dörslichen Umgebung sprach. Dabei schien es ihm vollends bezaubernd, wie sie zuweilen, wenn sie es besonders nachdrücklich meinte, die Augen halb zudrückte, da sie ein wenig kurzssichtig war.

Er erfuhr, daß sie noch ein paar Monate in der Stadt bleiben würde, bei einer alten unverheiratheten Schwester ihres Baters, Fräulein Leopoldine von Benken dorf, die für den Bruder in ihrer Wohnung keinen Plat mehr gehabt habe. Doch wohne der Papa nur hundert Schritte weit in einem Hotel garni, wo er auch volle Freiheit habe, alte Bekannte aufzusuchen und bei sich zu empfangen. Über Tagsehe sie ihn wenig. In die Museen habe er sie noch nicht ein mal begleitet, da er für Kunstwerke wenig Sinn habe; da sei sie auf die Tante angewiesen, die freilich — fügte sie schalkhaft hinzu — auch einen vollen Erntewagen der schönsten gemalten Landschaft vorziehe.

Sogleich erbot fich Achim, ben Damen zum Cicerone

zu dienen, ein Wort, nach bessen Bedeutung Luitgarde unbefangen fragte. Sie dankte dann aber sehr für das freundliche Anerdieten und sagte es gleich dem Papa, der jeht zu ihnen trat und dem jungen "Nachbarssohn" treuherzig die Hand schüttelte. Die Tochter wurde von einem der Musiker in Beschlag genommen, und auch ein paar andere junge Leute bemühten sich, ihr den Hof zu machen. Achim, den das Gespräch des alten Herrn nur mäßig interessirte, horchte beständig nach der Gruppe hin, aus der die klare Stimme und das unschuldige Lachen des jungen Mädchens zu ihm herüberklang. Dann wurde wieder Musik gemacht, zuletzt soupirt. An alle dem nahm der Berzauberte nur Theil wie im Traum.

\* • \*

Er wurde sich in den langen schlaflosen Stunden der Nacht bald klar darüber, daß sein Herz für immer gesesselt war. In dieser Erkenntniß bestärkte er sich, als er am andern Tage und den solgenden durchaus unfähig war, in seinen Studien zum Examen sortzusahren. Was daraus werden sollte, wenn sie aufs Land zurücksehrte und er mit diesem übermächtigen Gefühl zurückblieb, wie er dann im Herbst die Prüssung bestehen sollte, war ihm ein Räthsel.

Immer noch hoffte er, die Gewalt, die ihm angethan war, zu bezwingen. Denn wenn er auch seines eigenen Gefühls sicher war, schien es ihm doch eine Thorheit, auf Erwiderung zu hoffen. Er hatte oft genug erlebt, daß er den jungen Damen sehr uns

gefährlich und nur zum Freunde und Bertrauten gut genug war. So viel glänzendere Bewerber, sagte er sich, flotte Tänzer und sporenklirrende Leutnants würden ihm gerade hier den Rang streitig machen und er dann mit einer Niederlage zurückbleiben, die er vielleicht lebenslang nicht verwinden würde.

Der Reiz aber, sich an dem reinen Feuer dieser Augen zu wärmen, war zu unwiderstehlich, als daß er nicht jede Gelegenheit, sie wiederzusehen, ergriffen hätte.

Er nahm sogar Einladungen zu Bällen an, die er sonst beharrlich abgelehnt hatte. Freilich tanzte er nicht, und es erregte ihm eine peinliche Empsinsung, sie am Arm eines Andern vorüberschweben zu sehn. Aber ein rascher, leuchtender Blick, den sie ihm zuweilen dabei zuwarf, beglückte ihn doch, obwohl diese unschuldige Vertraulichkeit seine alte Ersahrung bestätigen mußte, daß er nicht eigentlich zur Jugend gerechnet wurde, trotz der eben erst vollsendeten sechsundzwanzig Jahre.

Desto mehr genoß er den Vorzug, den sie ihm offenbar erwieß, wenn er ihren Führer durch die Kunstsammlungen machte. Die Tante, eine gutartige, etwaß beschränkte Dame, störte daß junge Paar nur wenig, da sie sich in jedem neuen Saal sofort auf daß Sopha in der Mitte niederließ und mit einer langgestielten Lorgnette gelangweilt an den Wänden herzumsah.

Achim bagegen, ber hier gründlich zu Hause war, batte sich vorgenommen, seine holbe Schülerin einen

kleinen Cursus der Kunstgeschichte in raschem Aberblick durchmachen zu lassen. Er war erstaunt, mit wie sicherem Instinct, so sehr sie jeder Borbildung entbehrte, sie das Entscheidende, Hohe, Persönliche in den Werken der Großen heraussand, obwohl sie sich jedes Mitredens enthielt und nur durch Naturlaute ihrer Empfindung Luft machte.

Er wurde burch diesen neuen Einblick in das Innere dieses jungen Wesens so bestärkt in der Erstenntniß, hier oder niemals gerade die Gefährtin seines Lebens, deren er bedurste, gefunden zu haben, daß er sich in einem unbewachten Augenblick zu einem stammelnden Ausdruck seines Gefühls sortreißen ließ, nur so wie Jemand, der sich erlaubt, laut zu denken. Im nächsten Augenblick erschraf er über seine Undebachtheit und stammelte eine verworrene Entschuldigung, indem er sich in tödtlicher Bestürzung abswandte.

Als er aber nach einer beklommenen Pause seine Begleiterin wieder anzublicken wagte, sah er sie von einer tiesen Glut übergossen, die Augen sest auf das Bild gerichtet, das ihm durch irgend etwas Berwandtes in der dargestellten Scene jenes Bekenntniß entlockt hatte, und hörte sie mit zitternder Stimme erwidern: Ich bitte, scherzen Sie doch nicht mit mir in einer so ernsten Sache. Sie wissen nicht — es würde mir zu wehthun, wenn Jemand, den ich so sehr verehre, sich ein Spiel mit mir erlaubte. Sie warf einen raschen Blick nach der Tante zurück, die auf ihrem Plüschsopha eingenickt war. Dann hielt sie

Achim, der noch immer in seinen Zweiseln verstummte, ihre kleine Hand hin und sagte ganz leise: Aber nein, Sie können es nicht anders meinen, als Sie es sagen. O Gott, und ich — wenn ich daran glauben dürfte —

Da hatte er sie an sich gezogen und in einem Taumel von Wonne, ber ihn blind gegen die ganze Welt um sich her machte, mit seinen Lippen ihre Bange berührt. Zum Glück war außer ihnen Niemand im Saal.

Die Tante wachte eben erst auf, schüttelte ben Kopf mit dem großen Federhut und sagte: Ich glaube wirklich, ich habe fünf Minuten lang geschlasen. Die Kunst fällt mir immer auf die Nerven. Nun aber kommt, Kinder! Wir dürsen die Suppe nicht ansbrennen lassen.

Es fiel der guten Seele, mährend fie die breite Museumstreppe hinabgingen, nicht auf, daß die beiden jungen Leute kein Wort von sich gaben, sondern höchstens durch ein zerstreutes Ja oder ein stummes Ropfnicken sich den Anschein gaben, als achteten sie auf das lebhafte Geplauder ihrer alten "Ehrendame".

Als aber auch in der geschlossenen Droschke, in die sie am Lustgarten stiegen, die seltsame Stummbeit anhielt, wandte sich die Tante geradezu an das Nichtchen und fragte, ob sie unter all den langweiligen stummen Bilbern auch ihre Sprache verloren hätte.

Statt aller Antwort schlang das tief erröthende

kleinen Cursus der Kunstgeschichte in raschem Aberblick durchmachen zu lassen. Er war erstaunt, mit wie sicherem Instinct, so sehr sie jeder Borbildung entbehrte, sie das Entscheidende, Hohe, Persönliche in den Werken der Großen heraussand, obwohl sie sich jedes Mitredens enthielt und nur durch Naturlaute ihrer Empfindung Luft machte.

Er wurde durch diesen neuen Einblick in das Innere dieses jungen Wesens so bestärkt in der Erstenntniß, hier oder niemals gerade die Gefährtin seines Lebens, deren er bedurfte, gefunden zu haben, daß er sich in einem unbewachten Augenblick zu einem stammelnden Ausdruck seines Gefühls fortreißen ließ, nur so wie Jemand, der sich erlaubt, laut zu denken. Im nächsten Augenblick erschraft er über seine Undebachtheit und stammelte eine verworrene Entschuldigung, indem er sich in töbtlicher Bestürzung abswandte.

Als er aber nach einer beklommenen Pause seine Begleiterin wieder anzublicken wagte, sah er sie von einer tiesen Glut übergossen, die Augen sest auf das Bild gerichtet, das ihm durch irgend etwas Bermandtes in der dargestellten Scene jenes Bekenntniß entlockt hatte, und hörte sie mit zitternder Stimme erwidern: Ich bitte, scherzen Sie doch nicht mit mir in einer so ernsten Sache. Sie wissen nicht — es würde mir zu wehthun, wenn Jemand, den ich so sehr verehre, sich ein Spiel mit mir erlaubte. Sie warf einen raschen Blick nach der Tante zurück, die auf ihrem Plüschsopha eingenickt war. Dann hielt sie

Achim, ber noch immer in seinen Zweiseln verstummte, ihre kleine Hand hin und sagte ganz leise: Aber nein, Sie können es nicht anders meinen, als Sie es sagen. O Gott, und ich — wenn ich baran glauben bürfte —

Da hatte er sie an sich gezogen und in einem Taumel von Wonne, ber ihn blind gegen die ganze Welt um sich her machte, mit seinen Lippen ihre Wange berührt. Zum Glück war außer ihnen Niemand im Saal.

Die Tante wachte eben erst auf, schüttelte ben Ropf mit dem großen Federhut und sagte: Ich glaube wirklich, ich habe fünf Minuten lang geschlafen. Die Runst fällt mir immer auf die Nerven. Nun aber kommt, Kinder! Wir dürsen die Suppe nicht ansbrennen lassen.

Es fiel ber guten Seele, während sie bie breite Museumstreppe hinabgingen, nicht auf, daß die beiden jungen Leute kein Wort von sich gaben, sondern höchstens durch ein zerstreutes Ja oder ein stummes Ropfnicken sich den Anschein gaben, als achteten sie auf das lebhafte Geplauder ihrer alten "Ehrendame".

Alls aber auch in ber geschlossenen Droschke, in die sie am Lustgarten stiegen, die seltsame Stummbeit anhielt, wandte sich die Tante geradezu an das Nichtchen und fragte, ob sie unter all den langweiligen stummen Bilbern auch ihre Sprache verloren hätte.

Statt aller Antwort schlang bas tief errothenbe

So kam benn wirklich bie Mama am anderen Tage.

Als ber Zug in ben Bahnhof einfuhr und bas Gesicht der Erwarteten am Fenster des Coupés erschien, glaubte Achim, seltsam betroffen, eine Doppelgängerin seiner Geliebten zu sehen. Dann erkannte er freilich, als er ihr beim Aussteigen half, die Berschiedenheit ber beiden Geftalten, die fich nicht bloß auf ben grauen Schimmer bes noch immer reichen Haares der Mama beschränfte. Die Figur mar fleiner und durch die geringe Fähigkeit der Bewegung zu einer Fülle gedieben, die fast schon beangstigend erschien. Auch die Gefichtszüge, so fehr fie einander alichen, zeigten boch bei näherer Betrachtung mefentliche Unterschiede. Die Mama mußte in jungen Jahren noch zierlicher, rofiger und feiner ausgesehen haben. ein Puppenkopf von einer fast unwahrscheinlichen Holdfeligkeit mit zwei Grübchen in ben Wangen, mährend die Tochter nur eines hatte. Auch das Näs= chen der Mutter war spitzer als das der Tochter. wie diese benn überhaupt durch ihre fraftige Bildung mehr an den Bater erinnerte.

Es fiel Achim sofort auf, daß die Begrüßung der Mama durch die Ihrigen — nur Tante Leopoldine war zu Hause geblieben — bei aller Herzlichkeit doch eine gewisse Zurückhaltung hatte, wie wenn eine Prinzessin von ihrem Hosstaat empfangen würde. Ihm selbst, da er ihr die Hand geküßt hatte und sie an seinem Arm zu dem ihrer harrenden Wagen geleitete — mit der anderen Hand stützte sie sich

auf einen gelben Stock mit goldener Krücke —, wurde nur ein flüchtiger, nicht allzu freundlicher Blick zu Theil, während sie das Wort hauptsächlich an ihren Gatten richtete, der mit der unterwürfigen Miene eines Hofmarschalls ihr das leichte Handgepäck nachtrug.

Bei der Schwägerin angelangt, die sie mit einer fühlen Umarmung begrüßte, verlangte sie zunächst, in Luitgarde's Zimmer ein paar Augenblicke allein zu bleiben. Es dauerte aber sast eine halbe Stunde, ehe sie wieder erschien, jetzt freilich ein so ausgesucht sauberes und sast kotents Frauenbildchen, daß Achim wohl begriff, wie sie in ihrer Jugend, ehe der Unfall sie tras, überall als Ballkönigin geglänzt haben mußte.

Es war die Theeftunde, und die kleine Gesellschaft setzte sich um den runden Tisch in dem etwas altmodig eingerichteten Wohnzimmer der Tante. Nach den ersten gleichgültigen Reden ergriff die Mama das Wort zu einer kleinen Standrede, die sie sich auf der Fahrt sorgfältig zurechtgelegt zu haben schien. Sie sei sehr überrascht worden durch die Nachricht, daß ihre Luitgarde ihr Herz, das sie noch kaum Zeit gehabt habe, kennen zu lernen, so rasch an einen ihr gleichfalls nur erst flüchtig bekannten Mann verschenkt habe. Doch sie wisse, daß der Leichtsinn junger Menschen mit einem ebenso großen Gigensinn Hand in Hand zu gehen pslege, und da sie überdieß sich des Wortes getröste, daß Ehen im Himmel geschlossen würden, wolle sie sich jedes Einspruchs enthalten.

hier umarmte die Tochter fie mit überquellenben

Augen, und Achim füßte ihr bankbar ehrerbietig die Hand. Sie ließ das über sich ergehen, ohne es freundlich zu erwidern, und fuhr sogleich fort: ein paar Bedingungen indeß habe sie noch zu machen.

Zunächst, daß der Bräutigam sich seierlich verpstichte, seine Che nirgend anders als auf dem schwiegerelterlichen Gut zu sühren. Bei dem frühen Tode ihres erstgeborenen Sohnes habe sie sich gelobt, wenigstens ihre Tochter bis an ihr eigenes Lebensende nicht von ihrer Seite zu lassen. Der ganze obere Stock des "Schlößchens" solle dem jungen Paar eingeräumt werden, sie werde schon ihres Gebrechens wegen nicht oft hinaufsteigen können, um die verrusene Schwiegermutter zu spielen, die sich beständig unliedsam einmische. An eine Fortsetzung der begonnenen Beamtencarriere sei dabei freilich nicht zu denken, denn nie werde sie einwilligen, ihre Luitgarde nach Berlin ziehen zu lassen.

Auf diese Eröffnung folgte eine kleine bängliche Pause, der aber der Bräutigam ein Ende machte durch die, wie es schien, gern abgegebene Erklärung, er willige in diese Bedingung mit Freuden ein. Sehr gegen seinen Willen habe er das juristische Studium ergriffen, jedenfalls nie sein Herz an die Aussicht gehängt, als Beamter seinem Lande zu dienen. Nun freilich sei er es sich schuldig, das letzte Examen zu bestehen, um nicht dem Verdacht ausgesetzt zu sein, er habe sich aus Feigheit dem Staatsdienst entzogen. Seine geheime Neigung habe stets der Landwirthschaft gehört. Mit Freuden werde er dem Papa an die

Sand gehen und sich so einarbeiten, daß er im Stande sei, ihm einen Inspector ober Berwalter zu ersparen.

Der alte Berr war burch biefe Erklärung sichtlich erfreut und brudte bem fünftigen Schwiegersohn treuberzig die Sand. Die Mama aber fuhr mit derselben fühlen Miene fort: Da auch fie es billige, baß herr von Blankenhagen erft Affessor werbe - schon um fpater fich baburch zum Landrath zu qualificiren -, so munsche sie, daß die Verlobung bis zur Absol= virung bes Eramens noch geheim bleibe. Defhalb habe fie es auch vorgezogen, felbst nach ber Stadt zu kommen, da ein Besuch Achim's mit Papa und Tochter auf dem Lande Anlaß zu allerlei Gerede und Gerücht gegeben hatte. Aus bem gleichen Grunde könne auch von Besuchen bes Bräutigams mährend bes Sommers feine Rebe fein, und für feine Borbereitungen zur Prüfung sei es unbedingt nothwendig, auch ben Briefwechsel auf ein vernünftiges Dag ju beschränken. Mehr als einmal alle vierzehn Tage durfe Luitgarde einen Brief weder schreiben noch empfangen.

Diese harten Bedingungen hatte die kleine gnädige Frau mit so unwiderruflicher Bestimmtheit dictirt, daß jede Regung des Widerspruchs entwaffnet wurde. Nur Tante Leopoldine hatte sich dazu ermannt, den Ropf zu schütteln und mit gerunzelter Stirn "Aber Raroline!" zu sagen. Ein Blick auf die kühlen, scharfen blauen Augen der Schwägerin machte auch

sie verstummen. Doch da sie fühlte, daß sie, so hoffnungslos jede Auflehnung gegen das Machtgebot des kleinen Napoleon sein würde, ihre innere Empörung nicht bemeistern könnte, verließ sie unter einem häuslichen Vorwande das Zimmer und zog die Thür hinter sich klirrend ins Schloß.

Die Zurückgebliebenen verharrten in tiefem Schweigen, jeder in seine unerquicklichen Gedanken versunken. Denn selbst der glückliche Bräutigam, so sehr er geneigt war, noch schwerere Bedingungen ohne Murren hinzunehmen, da ihm wenigstens der Besitz des geliebten Mädchens zugestanden war, empfand es doch schmerzlich, daß die Mutter seiner Braut ihm kein freundliches Herz zeigte, während das seine von Dankbarkeit für sie übersloß, daß sie diesem reizenden Wesen eigens für ihn das Leben gegeben hatte.

Der Papa hatte sich ans Fenster gestellt und trommelte an den Scheiben. Luitgarde saß mit niedergeschlagenen Augen neben ihrem Verlobten und legte zuweilen verstohlen ihre weiche Hand auf die seine. Nur Frau Karoline Erdmuthe schien mit der Lage der Dinge und der Art, wie sie nun geordnet waren, leidlich zusrieden zu sein, wenn auch nicht sonderlich davon entzückt. Wie um von einem unsliedsamen Ereigniß, das nun aber einmal nicht zu ändern ist, die Gedanken der Betheiligten abzulenken, sing sie an, ihrem Gatten von Gutsangelegenheiten zu reden und äußerst unwichtige Dinge, die sich inzwischen in Klein-Malchow zugetragen, ausssührlich zu berichten. Herr Hans Georg verhehlte nur schlecht,

daß er im Augenblick sich mehr als Brautvater benn als Landwirth fühlte, und Achim wagte sogar, seinerseiebsten allerlei zärtliche Worte zuzuslüstern, was das verschüchterte schöne Kind immer wieder durch einen warnenden Blick nach der Mutter hin unterbrach.

Die Tante ließ sich erst wieder sehen, als sie zum Abendessen einlud. Auch hierbei ging es durchaus nicht froh und festlich zu. Bon Champagner war keine Rede. Aber so ganz ohne Sang und Klang den Berlodungstag zu Ende gehen zu lassen, brachte Tante Leopoldine doch nicht übers Herz. Sie erhob ihr Glas, das sie mit einem säuerlichen Moselwein halb voll geschenkt hatte, und brachte mit ein paar halb humoristischen, halb anzüglichen Worten die Gesundheit des Brautpaars aus, worauf Alle, wie von einem Bann erlöst, laut und lustig mit einander anstießen. Nur die Mama entschuldigte sich, daß sie es nur in Gedanken thun könne, da sie niemals Wein trinke.

Sie beeilte sich auch, ber freieren und heitreren Stimmung, die der Wein erzeugte, so bald als mögslich ein Ende zu machen. Sie erklärte, morgen mit dem Frühzuge die Heimreise antreten zu wollen und natürlich Luitgarde mitzunehmen, da man eine Braut doch nicht einer fremden Obhut anvertrauen könne. Ihr Gemahl möge ihretwegen, wenn ihm darum zu thun sei, noch in Berlin bleiben, um die Freuden der Hauptstadt, an denen sein Herz hänge, bis zur Neige auszukosten.

Quitgarbe's Augen hatten fich mit Thranen gefüllt,

fie verstummen. Doch da sie fühlte, daß sie, so hossnungsloß jede Auflehnung gegen das Machtgebot des kleinen Napoleon sein würde, ihre innere Empörung nicht bemeistern könnte, verließ sie unter einem häuslichen Vorwande das Zimmer und zog die Thür hinter sich klirrend ins Schloß.

Die Zurückgebliebenen verharrten in tiefem Schweigen, jeder in seine unerquicklichen Gedanken versunken. Denn selbst der glückliche Bräutigam, so sehr er geneigt war, noch schwerere Bedingungen ohne Murren hinzunehmen, da ihm wenigstens der Besitz des geliebten Mädchens zugestanden war, empfand es doch schwerzlich, daß die Mutter seiner Braut ihm kein freundliches Herz zeigte, während das seine von Dankbarkeit für sie übersloß, daß sie diesem reizenden Wesen eigens für ihn das Leben gegeben hatte.

Der Papa hatte sich ans Fenster gestellt und trommelte an den Scheiben. Luitgarde saß mit niedergeschlagenen Augen neben ihrem Verlobten und legte zuweilen verstohlen ihre weiche Hand auf die seine. Nur Frau Karoline Erdmuthe schien mit der Lage der Dinge und der Art, wie sie nun geordnet waren, leidlich zusrieden zu sein, wenn auch nicht sonderlich davon entzückt. Wie um von einem unliebsamen Ereigniß, das nun aber einmal nicht zu ändern ist, die Gedanken der Betheiligten abzulenken, sing sie an, ihrem Gatten von Gutsangelegenheiten zu reden und äußerst unwichtige Dinge, die sich inzwischen in KleinzMalchow zugetragen, aussührlich zu berichten. Herr Hans Georg verhehlte nur schlecht,

daß er im Augenblick sich mehr als Brautvater benn als Landwirth fühlte, und Achim wagte sogar, seiners Liebsten allerlei zärtliche Worte zuzuslüftern, was das verschüchterte schöne Kind immer wieder durch einen warnenden Blick nach der Mutter hin unterbrach.

Die Tante ließ sich erst wieder sehen, als sie zum Abendessen einlud. Auch hierbei ging es durchaus nicht froh und sestlich zu. Bon Champagner war keine Rede. Aber so ganz ohne Sang und Klang den Verlodungstag zu Ende gehen zu lassen, brachte Tante Leopoldine doch nicht übers Herz. Sie erhob ihr Glas, das sie mit einem säuerlichen Moselwein halb voll geschenkt hatte, und brachte mit ein paar halb humoristischen, halb anzüglichen Worten die Gesundheit des Brautpaars aus, worauf Alle, wie von einem Bann erlöst, laut und lustig mit einander anstießen. Nur die Mama entschuldigte sich, daß sie es nur in Gedanken thun könne, da sie niemals Wein trinke.

Sie beeilte sich auch, ber freieren und heitreren Stimmung, die der Wein erzeugte, so bald als mögslich ein Ende zu machen. Sie erklärte, morgen mit dem Frühzuge die Heimreise antreten zu wollen und natürlich Luitgarde mitzunehmen, da man eine Braut doch nicht einer fremden Obhut anvertrauen könne. Ihr Gemahl möge ihretwegen, wenn ihm darum zu thun sei, noch in Berlin bleiben, um die Freuden der Hauptstadt, an denen sein Herz hänge, dis zur Neige auszukosten.

Quitgarde's Augen hatten fich mit Thränen gefüllt,

Einen innigen Gruß und noch tausend Dank an Tante Leopoldine hatte ihm Luitgarde zuletzt aufgetragen. Das sollte er "gelegentlich" bestellen. Sein Herz trieb ihn aber vom Bahnhof weg zu der einzigen Person, mit der er von seiner Liebe sprechen konnte.

Es war noch keine schickliche Besuchszeit. Die alte Dame empfing ihn aber doch, ohne erst ihren Schlafrock mit einem reputirlichen Kleide zu verstauschen und ihre grauen Haare von den Locken-wickeln zu befreien. Auch ihr war es ein brennendes Bedürfniß, ihr Herz gegen den neuen Neffen auszuschütten.

Lieber Achim, fagte fie, indem fie ihn auf das Sopha neben sich zog. Sie glauben nicht, wie ich Sie und meine liebe Luitgarde beklagt und mich in bie Seele meiner Schlafmute von Bruber hinein geschämt habe, daß er sich das alles wie ein gutes, geduldiges Schaf von diesem — diesem — Drachen gefallen ließ. Gott in dem hohen himmel! 3ch habe gar nicht geahnt, daß es so weit mit ihm gekommen ist: in Klein-Malchow hab' ich keinen Fuß mehr hineingesett feit meinem ersten und letten Befuch por fiebzehn Jahren, und er natürlich - mein großer, dummer Hans Jorg -, wenn er 'mal nach Berlin fam, that er immer gang zufrieden und vergnügt, mar's ja auch, weil er einmal wieber feine Freiheit hatte. Sie muffen nämlich wiffen, lieber Achim, vor zweiundzwanzig Jahren hat mein armer Bruder sich bas Ungluck zugezogen, ich meine, sich in seine jezige Frau verliebt. Na, es war ihm ja

nicht zu verdenken, er war ja nicht ber Einzige, der an dem Porzellangesicht und den himmelblauen Augen zum Narren wurde, obwohl — mein Geschmack ist sie nie gewesen, und schon damals sagte ich ihm: Hans Jörg, paß auf! In dieser Rose lauert ein Wurm. Er lachte mich aber aus.

Und ich hatte boch so Recht! Gin richtiger Wurm war's, und das konnte man ihr auch nicht verbenken. Denn sie mar als die einzige Tochter ihres Baters. ber das große Rittergut und noch ein anderes in ber Nachbarschaft befaß, auf breißig Meilen ringsum bie befte Partie gewesen, bazu galt fie für eine Schönheit, und als die Eltern fie nach Berlin brachten, wo sie einen Tanzwinter voller Triumphe erlebte, konnte sie sich in ihrem hochmüthigen Blondkopf wohl einbilden, es mit jeder Pringeffin aufzunehmen. Da that sie bei einem Spazierritt mit einem Better einen bofen Sturg mit bem Pferbe, brach bas Bein, ber Schaben murbe schlecht reparirt, und nach fo vielen Siegen kehrte fie von ihrer Niederlage als ein armes humpelndes Klümpchen Unglück aufs Land zurück, wo sie sich ein ganzes Jahr lang gegen Gott und die Welt verschloß, da es ihr unerträglich war, daß man die noch vor Kurzem gefeierte Ballfonigin als einen armen Krüppel wiedersehen sollte.

Und da wollte der unselige Zufall, daß mein guter Bruder nach Klein-Malchow kam. Er wollte ein Pferd kausen, da der alte Schlieben, der Bater Karoline Erdmuthe's, eine berühmte Pferdezucht bestrieb. Da sah er die Tochter, und gerade wegen

ihres Gebrechens — benn Hans Jörg ift stets eine Seele von einem Menschen gewesen — verliebt er sich in ben Hinkesuß.

Sie hätte ihrem Schöpfer ein Hallelujah singen sollen, daß sie so gut ankam. Denn wenn mein Bruder auch als der zweite Sohn unserer Eltern nichts hatte als den Zuschuß zu seiner Rittmeistergage — er war ein schöner, stattlicher, allgemein beliebter Mensch, hatte sich in Frankreich das Eiserne Kreuz geholt und konnte auf ein rasches Avancement rechnen.

Das alles gab er auf, um fich unter das Chejoch zu ducken. Und sie - wenn sie's ihm noch gebankt hatte! Aber nein, fie betrug fich, als hatte er ihr lebenslang auf ben Rnieen zu banten, baf fie fich zu ihm herabgelaffen. Sie haben felbft geseben. lieber Achim, wie er ein ganz anderer Mensch wurde, sobald fie herkam. Da magte er nicht mehr zu mucksen. obaleich er es so wie ich für eine abscheuliche Barbarei halten mußte, ein Liebespaar, bas sich am Tage vorher gefunden hatte, auf solche Hungerrationen zu feten. Und ware es bloß bas! Ein paar Sommermonate find am Ende zu überfteben, wenn man ben Honigmond in der Perspective hat. Aber nachher - fein Leben unter Ginem Dache mit einer folchen Schwiegermutter zuzubringen -! Ich bin gewiß emport über die dummen Leute, die fich jede Schwiegermutter wie einen Basilisten vorstellen. Ich habe Chen gekannt, wo die Schwiegersohne ben Müttern ihrer Frauen fast noch zärtlicher zugethan waren als

ihren Cheliebsten. Aber diese Frau, dieser verkörperte Egoismus, voll Reid und Eifersucht auf die eigene Tochter, ihrem Schwiegersohn bloß darum spinnesseind, weil er ihr Kind glücklich machen will —

Aber nein, man muß gerecht sein: nicht bloß barum!

Etwas muß ich zu ihrer Entschuldigung anführen, wenn die Sache darum auch nicht besser wird. Sie müssen wissen, lieber Achim, in den Augen Ihrer künftigen Schwiegermutter haben Sie einen großen Fehler, Sie sehen Ihrem seligen Bater so ähnlich, als wären Sie ihm aus dem Gesicht geschnitten.

Nun, und Ihr Bater — ich habe ihn noch selbst gefannt, und fein Geficht, fein ganges Wefen fteht fo beutlich por mir, als waren wir uns geftern qu= lett begegnet - ber war ihre erfte Liebe, ich glaube, er ift auch ihre einzige und ewige geblieben, obwohl fie ihn hernach gehaßt hat. Das fing schon an, als sie noch ein Backfisch war — die Guter find ja benachbart — Herr Joachim von Blankenhagen ftand fehr in Gunft bei bem alten Schlieben - er machte bem jungen Ding so im Spaß die Cour - aus bem Spaß wurde dann Ernst, als Raroline Erdmuthe in Berlin ausgeführt und bei hof vorgeftellt murbe. Auf allen Bällen war er ihr Tänzer, es war kein Bunder, daß das eitle Ding sich mas in den Kopf sette, zumal alle Leute sie schon heimlich verlobt sagten.

Dann tam das westphälische Freifräulein, da war's plöglich aus mit dem Courschneiden. Ihr

Papa — man konnt's ihm nicht verbenken — verliebte sich ganz im Ernst in das schöne, ernsthaste Mädchen, das in allem der Widerpart der geseierten Blondine war, dunkelhaarig, mit braunen, etwas schwermüthigen Augen, sehr gebildet, obwohl sie in einem Kloster erzogen worden war, denn sie war katholisch. Na, und das schien der Heirath im Wege zu stehen, aber nein, sie wurden ein Paar noch in demselben Sommer, und ein sehr glückliches. Sie werden's ja bezeugen können.

Achim nictte. Hatte bas Glück nur langer gebauert! fagte er mit einem Seufzer.

Nawohl, bloß neun oder gehn Jahre. Aber diefe gange Zeit fraß ber Neid und haß an bem Bergen ber armen Verschmähten. Zuerft wollte fie fich betäuben, wie man fagt, tangte und kokettirte nur ausgelaffener, man erzählte fich, daß fie's auf einen Bringen abgesehen hatte, ber ihr auch auffallend ben Hof machte. Aber bann fam bas Unglück mit bem Sturz vom Pferbe, da mar Spiel und Tang vorbei. Und dann nahm sie ohne Liebe, bloß als pis-aller, meinen guten Bruder, der ihretwegen feine militärische Carriere aufgeben und sich auf dem Lande vergraben mußte, als ihr "Großfnecht", wie ich in meinem Arger ihn immer nannte; na und da können Sie benten, lieber Achim, bag es mit dem häuslichen Glück windig aussieht und es auch für Sie eine rechte Frohne fein wird, unter Einem Dache mit diefer angenehmen Schwiegermama zu hausen.

Achim hatte das alles ftill und traurig mit an-

gehört. Es fiel ihm schwer aufs Herz, daß er eine Schuld seines Baters zu büßen haben sollte, unter der auch seine Liebste mitleiden würde. Unverwandt starrte er eine ziemlich große Photographie Luitgarde's an, die dem Sopha gegenüber unter dem Olbilde eines jungen Offiziers hing. Er hatte ersahren, daß es den Bräutigam der guten Tante vorstellte, der im französischen Kriege gefallen war.

Liebe Tante, fagte er jest, indem er aufftand, ich banke Ihnen, daß Sie mir dies Alles mitgetheilt haben. Es ift freilich eine schwere Aufgabe, die ich habe, den alten, gerechten Groll von Luitgarbe's Mutter zu versöhnen. Aber ich werde alles aufbieten, was ich vermag, schon um meiner Liebsten willen, und ich hoffe, es soll mir gelingen. Wenn die Mutter fieht, daß das Glück ihrer Tochter bavon abhängt, über das Bergangene Gras machsen zu laffen -Sie fagen ja felbst, daß sie ihr Kind liebt -, und ba fie barauf befteht, uns bei fich zu behalten wenn ich fie wirklich so bitter an meinen tobten Bater erinnerte, wurde sie mich ja nicht täglich um sich haben wollen. Ich will Sie nun verlaffen. Nur noch eine große Bitte hätt' ich. Luitgarde hat mir ihre Photographie versprochen. Bis die aber kommt — könnten Sie mir wohl die dort an der Wand —

Aber natürlich, rief die gute Alte und lief gleich hin, das Bildchen abzunehmen. Während sie es dann in ein Papier wickelte, sagte sie: Unter einer Bestingung: daß Sie zu der alten Tante Leopoldine kommen, so oft Ihr Herz Sie treibt und Ihre Zeit

es erlaubt. Und nun muffen wir auch Du zu einander sagen. Ich habe dich von Anfang an lieb gewonnen, mein guter Achim, und wenn dir späterhin in beiner neuen Familie nicht Alles nach Wunsch geht — auf eine liebevolle und verstehende Seele sollst du immer rechnen können.

Damit umfing sie ben jungen Mann, kußte ihn herzhaft und schob ihm das Bild unter den Arm, ihm an der Treppe noch nachrusend, daß sie jeden Abend von sieben Uhr an für ihn zu Hause sei.

\* \*

Er machte sich biese Aufforderung auch redlich zu Nutze, da er von allen anderen Gesellschaften fern blieb. Die Abendstunden in dem altmodischen Altjungfernstübchen waren seine besten. Hier konnte er von dem sprechen, was sein ganzes Sinnen und Denken erfüllte, und Tante Leopoldine wetteiserte mit ihm in der Liebe zu seiner Liebsten.

Mur an ben Tagen, wo er einen Brief Luitgarbe's empfing, zwei Mal im Monat, fühlte er sich noch beglückter und schloß sich ben ganzen Tag ein, diese Liebesepisteln, die viele Seiten füllten, wieder und wieder zu lesen und mit seinen eigenen Herzensergießungen zu erwidern. Sie hatte eine Art sich auszudrücken, die ihn völlig entzückte, genau wie sie sprach, daß alles ohne jede stillistische Berbrämung unmittelbar aus ihrer Seele zu quellen schien, die Berichte über ihr tägliches Thun und Treiben sowohl, wie die zarten, warmen Worte, die sie für ihre Liebe

fand. Auch allerlei brollige kleine Borfälle erzählte sie mit munterer Laune, schilderte die Hausgenossen, "Mißchen", den Lehrer, der mit dem alten Pastor zuweilen Abends zum Whist ins "Schlößchen" kam, und einen blonden Vetter, Bernd von Schlieben" fam, ber nach einer etwas stürmischen und kostspieligen Leutnantszeit den Abschied genommen hatte, um ein heruntergekommenes Familiengut zu bewirthschaften. Viel war auch von Nero die Rede, einer großen dänischen Dogge, die im Herzen des Schloßfräuleins den ersten Platz nächst dem Bräutigam einnahm.

Die Eltern murden felten ermähnt, außer in ben obligaten Grugen am Schluß.

In Achim's Antworten spielten seine Gesühle eine größere Rolle als die Notizen über seine Erlebnisse, die sich ja fast ausschließlich auf seine Arbeit und die Besuche bei Tante Leopoldine beschränkten. So wenig er aber jemals sich zum Dichter berusen gesühlt hatte, gab ihm das volle Herz doch jett so überschwängliche Worte ein, daß seine Liebste ihm mehr als ein Mal erwiderte, sie wisse, daß sie ein viel zu unbedeutendes Landkind sei, als daß sie glauben könne, diese wundervollen Worte seien im Ernst auf sie passend. Er müsse sich darauf gesaßt machen, bei näherer Bekanntschaft mehr als die Hälfte von allem zurückzunehmen.

Dann kam endlich das Examen, das er glänzend beftand. Am Tage darauf — obwohl er, wie erwähnt, erst den Sonnabend hatte abwarten wollen — ließ es ihm keine Ruhe, noch gewisse Geschäfte Bense, Woralische unmöglichtetten zu erledigen; er brach alles übers Knie, holte sich nur noch Tante Leopoldine's Segen und Abschiedskuß und verging fast vor Ungeduld, da der Zug, der ihn von Berlin wegführte, bei jeder kleinen Station anhielt.

Auch nachdem er endlich auf der letzten von dem alten Berrn empfangen worben war, ben Jagdwagen bestiegen hatte und auf ber vermahrlof'ten Landstraße seinem Glück entgegenfuhr, verwünschte er im Stillen ben Schneckenschritt ber Pferbe und die Langmuth bes Papas neben ihm, ber die Beitsche nicht ein einziges Mal gebrauchte. Das Land zu beiden Seiten mar troftlos öbe. Unabsehlich breitete das Luch fich aus, das Klein-Malchow von dem Städtchen trennte. In ber schwarzen Fläche lagen bin und wieder breite Sumpflachen, in benen fich ber rothe Streifen ber Abendsonne fern am Horizont spiegelte. Dazwischen standen die schwarzen Regel, in denen der Torf aufgeschichtet mar, und neben den niederen Sutten der Torfmacher alommen schwache Reuerscheine auf, von benen ein bleicher Rauch schwerfällig emporftieg und als eine graue Decke über ben Dachfirften schweben Die fümmerlichen Pappeln und Cbereschen blieb. neben der Strafe maren schon halb entlaubt, selbst die Kraben ichienen es ju verschmähen, bier zu niften, so daß in der Todtenstille nur das Rollen und hufgeklapper bes Gefährts vernehmlich blieb, da die Menschen auf bem Wagen fein Wort mehr wechselten.

Das Luch aber hörte endlich auf, Ackergrunde zeigten sich rechts und links, mit ihnen schien auch

von bem alten Herrn ein Druck zu weichen, ber ihn ftumm gemacht hatte.

Hier beginnt Klein-Malchow, sagte er. Es ist noch schlechter Boben, aber mit forgfältiger Drainage werben wir ihn endlich boch melioriren. Drüben, jenseits bes Dorfes, haben wir besto befferen Boben, ba fpurt man die Nahe des Luchs nicht im Geringsten; vorm Jahr habe ich fogar ben hochsten Ertrag gehabt, beffen ich und meine Borganger sich entfinnen konnten. Dies Jahr war leiber besto schlechter, und vor allem meine Bauern, die querkopfig find und von rationellem Wirthschaften nichts wissen wollen, haben taum eine Viertelsernte gehabt. Das giebt einen Rückschlag auch auf unseren Zustand. wirft überall unfreundliche Gesichter feben, und 's ift ihnen auch nicht zu verbenten. Unfereins fann ein vaar Nothjahre ja überstehen. Aber so ein armer Räthner mit ein paar Morgen Land, wo er kaum für ben hunger genug erntet - bub! Die Braunen wittern ben Stall! Sie friegen ploklich Queckfilber in die Anochen.

Er zog die Zügel schärfer an, da die Pferde in einen muthwilligen Galopp sielen, zumal die Straße glatter und sester wurde. Denn sie hatten die ersten Hütten des Dorses erreicht und suhren nun die breite gepstafterte Straße hinunter zwischen zwei Reihen unregelmäßig aufgebauter, einstöckiger Häuser, deren kleine Fenster unter tief herabhängenden Strohdächern wie niedriggestirnte Gesichter unter schwerem Haarwuchs vorsahen. Auch die neueren mit Ziegeln ge-

beckten Häuser sahen ärmlich und vernachlässigt aus, burch schwarze Zäune von einander getrennt, über die niedrige Holunderbüsche und noch vom Regen triefende Sonnenblumen herüberhingen. Einen stattlicheren Eindruck machte nur das ganz neue Schulhaus und daneben ein langgestrecktes Gebäude, das Krankenhaus, das, wie der alte Herr erzählte, erst im vorigen Jahr fertig geworden war. Die Kirche stammte aus weit älterer Zeit. Es war aber schon zu dunkel, um mehr von ihr zu sehen als ein hohes Schindeldach, aus dem sich ein ebenfalls mit Schindeln gedeckter achtkantiger Thurm erhob.

Das Rollen bes Wagens hatte die Dorfleute an die kleinen erleuchteten Fenfter gelockt oder vor die Thüren. Als sie den Gutsherrn erkannten, grüßten sie mit Kopfnicken, die Männer lüsteten ein wenig die Mügen ohne sonderliche Beslissenheit. Das alles, das armselige Dorf, die Verdrossenheit seiner Bewohner, die dunkle Wolkenmasse droben, die keinen Stern durchschimmern ließ, hätte Achim's Gemüth trübselig gestimmt, da er von seinem väterlichen Gut andere Erinnerungen bewahrte, wenn nicht all seine Gedanken bei dem bevorstehenden Wiedersehen geweilt hätten. Und das Dorf schien kein Ende nehmen zu wollen.

Jest aber hatten sie den Friedhof umfahren und waren in die Straße eingelenkt, die zwischen ihm und dem Gutshof hinlief. Auf ein lautes Knallen mit der Peitsche wurde ein breites Thor geöffnet, der Wagen lenkte in den geräumigen Hof, der im

Areise von den Wirthschaftsgebäuden umgeben war, bann über eine kurze Balkenbrücke, unter der ein versumpster Schloßgraben modrig herausdustete, darauf in den inneren Hof, der zu den Seiten von zwei mächtigen Linden beschattet war, und hielt nun vor der steinernen Rampe, die zu dem Erdgeschoß des herrschaftlichen Hauses hinaufführte.

Oben in der geöffneten Thur, von einem Windlicht beleuchtet, einen großen gelben Hund neben sich, stand die helle schlanke Gestalt des jungen Schloßfräuleins.

Guten Abend, Maus! rief der alte Herr zu ihr hinauf, indem er die Zügel einem Knecht zuwarf und etwas schwerfällig vom Wagen stieg.

Mit einem Sprung aber hatte sich sein junger Begleiter hinabgeschwungen und, im Fluge die Stufen hinaufstürmend, das geliebte Mädchen an sein Herz gezogen, während der Hund ein wüthendes Gebell ausstieß und durch eine alte Dienerin, die hinter Luitgarde stand, nur mit Mühe beschwichtigt wurde.

\* \*

Sie hatte ihn rasch ins Haus hineingezogen und überließ sich nun erst mit zärtlicher Hingebung seinen Küssen. Die Halle, in der sie standen, weit und hoch, da sie bis in das obere Stockwerf hinaufreichte, war nur schwach erleuchtet durch vier Flurlampen, die zu den Seiten der Hausthür und neben einer zweiten Thür hingen, die gegenüber ins Innere führte. Eine breite, geräumige Treppe mit einem vom Alter saft

beckten Häuser sahen ärmlich und vernachlässigt aus, burch schwarze Zäune von einander getrennt, über die niedrige Holunderbüsche und noch vom Regen triefende Sonnenblumen herüberhingen. Einen statlicheren Eindruck machte nur das ganz neue Schulhaus und daneben ein langgestrecktes Gebäude, das Krankenhaus, das, wie der alte Herr erzählte, erst im vorigen Jahr fertig geworden war. Die Kirche stammte aus weit älterer Zeit. Es war aber schon zu dunkel, um mehr von ihr zu sehen als ein hohes Schindelbach, aus dem sich ein ebenfalls mit Schindeln gebeckter achtkantiger Thurm erhob.

Das Rollen bes Wagens hatte die Dorfleute an die kleinen erleuchteten Fenster gelockt oder vor die Thüren. Als sie den Gutsherrn erkannten, grüßten sie mit Kopfnicken, die Männer lüsteten ein wenig die Mügen ohne sonderliche Bestissenheit. Das alles, das armselige Dorf, die Verdrossenheit seiner Beswohner, die dunkle Wolkenmasse droben, die keinen Stern durchschimmern ließ, hätte Achim's Gemüth trübselig gestimmt, da er von seinem väterlichen Gut andere Erinnerungen bewahrte, wenn nicht all seine Gedanken bei dem bevorstehenden Wiedersehen geweilt hätten. Und das Dorf schien kein Ende nehmen zu wollen.

Jetzt aber hatten sie den Friedhof umfahren und waren in die Straße eingelenkt, die zwischen ihm und dem Gutshof hinlief. Auf ein lautes Anallen mit der Peitsche wurde ein breites Thor geöffnet, der Wagen lenkte in den geräumigen Hof, der im

Areise von den Wirthschaftsgebäuden umgeben war, dann über eine kurze Balkenbrücke, unter der ein versumpster Schloßgraben modrig herausdustete, darauf in den inneren Hof, der zu den Seiten von zwei mächtigen Linden beschattet war, und hielt nun vor der steinernen Rampe, die zu dem Erdgeschoß des herrschaftlichen Hauses hinaussührte.

Oben in der geöffneten Thür, von einem Windslicht beleuchtet, einen großen gelben Hund neben sich, stand die helle schlanke Gestalt des jungen Schloßsfräuleins.

Guten Abend, Maus! rief ber alte Herr zu ihr hinauf, indem er die Zügel einem Knecht zuwarf und etwas schwerfällig vom Wagen stieg.

Mit einem Sprung aber hatte sich sein junger Begleiter hinabgeschwungen und, im Fluge die Stusen hinaufstürmend, das geliebte Mädchen an sein Herz gezogen, während der Hund ein wüthendes Gebell ausstieß und durch eine alte Dienerin, die hinter Luitgarde stand, nur mit Mühe beschwichtigt wurde.

\* \*

Sie hatte ihn rasch ins Haus hineingezogen und überließ sich nun erst mit zärtlicher Hingebung seinen Küssen. Die Halle, in der sie standen, weit und hoch, da sie bis in das obere Stockwerk hinaufreichte, war nur schwach erleuchtet durch vier Flurlampen, die zu den Seiten der Hausthür und neben einer zweiten Thür hingen, die gegenüber ins Innere führte. Eine breite, geräumige Treppe mit einem vom Alter saft

Paftellportraits sahen von der verschoffenen grünsseidenen Tapete herab. Dazu eine dumpfe Kellerluft, da das Zimmer offenbar lange nicht bewohnt worden war.

Das kleinere nebenan machte einen freundlicheren Eindruck, nur daß der Ofen so stark geheizt war, daß Achim sogleich ein Fenster öffnete. Er fand hier Alles, was einem Gast das Bleiben behaglich machen kann, und auch ohne die Versicherung der Alten, ihr Fräulein habe selbst alles angeordnet, hätte er nicht daran gezweiselt. Auf dem Nachttischen neben dem altmodischen Himmelbett stand eine zierliche Porzellanvase mit einem dustenden Resedastrauß, aus dem eine einzige prachtvolle rothe Rose hervorsah, dazwischen ein Kärtchen mit den Worten in Luitgarde's etwas ungelenker Schrist: "Gute Träume, liebster Schat!" Das Herz ging ihm auf, als hörte er sich zum ersten Mal mit diesem Namen nennen.

Dann verließ ihn die Alte, und nachdem er beim Schein zweier Bachsterzen in schweren silbernen Leuchtern sich ein wenig vom Reisestaub gefäubert hatte, löschte er die Lichter und eilte hinunter.

\* \*

Das große Zimmer, in das er eintrat, lag unter bem Saal des oberen Stockes; eine hohe Glasthür, neben ihr zwei rundbogige Fenster, mit schweren, lichtblauen Gardinen verhangen, gingen nach bem Garten; an den Fensterpseilern schmale Spiegel, die schon hier und da schwärzliche Altersslecken zeigten. Doch was der Raum an blanker Pracht seiner ursprünglichen Einrichtung verloren, hatte er an Behaglichkeit gewonnen. Alle diese Plüschmöbel, Tischem mit eingelegter Holzmosaik, Blumenständer und alte Schränkchen hatten offenbar eine lange Geschichte zu erzählen, die jedem Gast das Gemach traulicher erscheinen ließ, als ein prahlerischer Luxus neuesten Datums. Und obwohl an Beleuchtung das Mögliche geschehen war, eine dreiarmige Lampe, die von der Decke herabhing, Armleuchter mit dicken Wachskerzen an allen Ecken, webte doch auch hier ein falbes Zwielicht, das den Sinnen wohler that als der gemüthlose Glanz eines zwölsarmigen Gaslüsters.

Ein Künftlerauge freilich hätte an der Aussichmückung des Raumes Manches auszusehen gehabt; die Familienbilder an den Wänden waren keine Meisterwerke, dis auf ein treffliches Porträt des alten Zieten und ein noch anziehenderes seiner ersten Frau, Leopoldine Judith von Jürgaß, deren Urgroßnichte von der Mutter Seite her zu sein die Schloßherrin von Klein-Malchow zu ihren vornehmsten Abelstiteln rechnete.

Diese stolze kleine Dame saß, als Achim eintrat, in einem weich gepolsterten Lehnstuhl am Kamin, in bem ein lebhaftes Holzseuer brannte. Sie war in ein bunkelgeblümtes bequemes Hausgewand gekleidet, um das hellgraue Lockenhaar schlang sich ein schwarzer Spikenschleier, der das Milch- und Blutgesicht noch

rosiger erscheinen ließ, und in der Hand hielt sie den Stock mit dem goldenen Griff, den sie, wie eine regierende Königin das Scepter, zuweilen ein wenig erhob, wenn sie einem ihrer Worte besonderen Nach-bruck verleihen wollte.

Im Halbkreis zu beiden Seiten neben ihr saßen brei Männer, außer ihrem Gatten ein schöner, priesterlich-würdiger alter Herr mit milden, etwas verschleierten Augen, neben ihm ein jüngerer Mann, der gleichfalls in seinem Anzug und Gebahren den Geistlichen erkennen ließ, eine gedrungene Gestalt von mittlerem Buchs, auf den breiten Schultern ein runder Kopf, über der hohen Stirn dichtes, buschiges Haar. Das Gesicht war sahl, die Augen unter starken schwarzen Brauen von unstetem, leidenschaftlich sunkelndem Glanz, die Wangen glatt rasirt, aber bläulich von dem starken Bartwuchs. Wenn die vollen Lippen sich öffneten, selten einmal, zu einem unholden Lächeln, sah man die breiten weißen Zähne schimmern. Alles in allem keine erfreuliche Erscheinung.

Etwas hinter ber Hausfrau faß eine blaffe altliche Dame, um beren Schultern Luitgarde, auf einem Tabourett sigend, ben Arm geschlungen hatte.

Guten Abend, lieber Achim, rief die Hausfrau dem Eintretenden entgegen. Seien Sie uns willstommen und lassen Sie sich zu dem überstandenen Examen Glück wünschen. Sie sehen ein wenig angegriffen aus. Freilich, nach dem Siege hat man es nöthig, sich von seinem Blutverlust zu erholen. Das können Sie nun hier auf dem Lande in aller Ruhe

thun. Erlauben Sie, daß ich Sie mit unseren Gästen bekannt mache: unser verehrter alter Freund, Pastor Warn de, und hier sein Sohn Gotthold, Candibat der Theologie, der dem Vater im Amte beistehen wird. Und dann — last not least — unsere theure Hausgenossin, Miß Ruth Mc Lean, der unsere Luitgarde es verdankt, daß sie nicht ganz wild aufgewachsen ist, obwohl ich mich nicht entschließen konnte, sie in ein Institut zu geben. Sie spricht übrigens Deutsch und sogar Plattdeutsch, wenn sie in high spirits ist und uns lachen machen will.

Achim verneigte sich stumm gegen die beiben Männer, die sich bei seinem Eintritt erhoben hatten, und näherte sich dann dem schottischen Fräulein, bot ihr die Hand und redete sie im besten Englisch an, indem er ihr dankte, daß sie seiner Braut die conventionelle Institutsweisheit erspart habe. "Wißchen" war sichtlich erfreut über seine herzliche Annäherung, und Luitgarde sah ihn mit einem strahlenden Blick an, als ob sie sage: Du gewinnst alle Herzen, aber es ist kein Wunder.

Schien er boch sogar bas Eis um bas schwiegermütterliche Herz zum Schmelzen gebracht zu haben. Denn mit einer Holdseligkeit, die von ihrem Betragen in der Sadt auffallend abstach, nahm sie ihn jett in Beschlag, ließ ihn neben sich sitzen und fragte ihn nach hundert gleichgültigen Dingen mit der Miene des lebhaftesten Interesses an Allem, was ihn persönlich anging.

Indem öffnete fich die Thur, und der alte Be-

diente kam herein, auf beiden Armen ein großes Bild tragend, die Photographie der Sixtinischen Madonna mit dem Jesuskind als Kniestück, doch in größtem Format. Auf einen Wink Achim's stellte er es auf einen Stuhl neben dem Kamin, so daß die Flamme ohne salsche Lichter das herrliche Werk beleuchtete.

Alle hatten die Augen danach hingewendet, versharrten aber in tiefem Schweigen. Nur Miß Ruth ließ ein halblautes "Oh, how beautiful!" hören, und Luitgarde hatte sich neben Achim geschlichen und heimslich seine Hand gedrückt.

Liebe Mama, sagte dieser, ich habe mir erlaubt, dieses Bild, das ich neulich in einer Kunsthandlung sah, hieher mitzubringen, in der Hossfnung, daß es Ihnen ein wenig Freude machen werde. Ich weiß nicht, ob Sie das Original kennen, das ja freilich durch den Zauber der Farbe noch wunderbarer wirkt. Immerhin aber ist der Geist, den der Künstler diesen Gestalten eingehaucht hat, in der Nachbildung nicht im Geringsten verloren gegangen, und so denke ich, es wird sich in Ihrem Zimmer vielleicht ein Plat dafür sinden, wenn Sie die Güte haben wollen, es von mir anzunehmen.

Er schwieg und erwartete eine freundliche Antwort. Aber die kleine Frau öffnete so wenig die Lippen wie irgend einer der Anderen. Sie sah unverwandt auf das erhabene Antlit der Jungfrau und die fast drohend tiefsinnigen Augen des Knaben, doch ihre eigenen Züge wurden nur strenger und kälter.

Endlich fagte fie mit einem gezwungen freund-

lichen Lon, dem ihre Miene widersprach: Sie haben es gewiß gut gemeint, lieber Achim, und ich danke Ihnen für die Absicht, mir eine Freude zu machen. Aber, ehrlich geftanden, dies Bild, so berühmt es ift, kann mich nicht erfreuen, gerade weil, wie Sie fagen, ber Maler feinen Geift hineingelegt bat. Denn fagen Sie boch felbft: diefer Geift mar ein fatholischer, er malte die Mutter bes Beilands, wie man fie in feiner Rirche verehrt, als Ronigin bes himmels, während wir Lutheraner in ihr nur die demuthige Magd feben, die fich ber Ehre unwürdig fühlte, bas Beil ber Welt in ihrem Schoofe zu tragen. Seben Sie nur biese ftolgen, weit aufgeriffenen Augen, mit benen fie uns entgegenschwebt, als wollte fie fagen: Aniet nieder und betet mich an, ich bin eine Gottin, ber unfehlbare Papft hat mich bafür erklärt! Und auch das Kind mit den muftischen Feueraugen — ift bas der Jesusknabe, den unser Dürer auf dem Schoof feiner guten Mutter fiten und die Birten fegnen ließ? Das ift ber ftreitbare Chriftus bes Bapftthums, ber alle Andersaläubigen vor sein Regergericht forbert. Ich weiß nicht, ob meine Empfindung das Richtige trifft. Aber unfer murbiger Freund und Seelforger möchte wohl etwas Ahnliches auf dem Bergen haben.

Der alte Geiftliche schien seine Augen nur mühsam von dem Bilbe abwenden zu können. Ich kann nur nach meinem eigenen Gefühl urtheilen, sagte er mit einer weichen zitternden Stimme. Danach hat unsere verehrte gnädige Frau allerdings Recht, über dem Altar einer protestantischen Kirche würde diese Muttergottes nicht an ihrem Platze sein. Und boch, auch wenn dies Bilb aus einem Geiste geboren ist, der uns fremd berührt, es war jedenfalls ein tief religiöser Geist, und der Maler hat aus seinem innersten Herzen geschaffen. Run, verehrte Freundin, da wir einen verirrten Bruder nicht verdammen dürsen, wenn er nur guten Willens ist —

Du vergiffest, Bater, fiel ihm der Sohn ins Wort, daß auch ein guter Wille, wenn er sich auf Irrwegen besindet, Unheil stiften und schwache Seelen auf die Bahn des Verderbens locken kann. Wie verhängnisvoll der versührerische Reiz der Kunst auf die Gemüther wirkt, wie er sie durch Sinnenzauber verblenden kann über das Eine, was Noth thut, sehen wir es nicht in dem prunkvollen und so gemühtsleeren Cultus der katholischen Kirchen? Wir sind nicht berusen, über diese Verirrungen zu richten. Dafür aber sollen wir sorgen, daß unsere eigene keusche heilige Kirche und vor allem auch das edle christliche Haus von dem schwülen Hauch dieser welschen Kunst nicht angesteckt und vergiftet werde.

Auf diese Worte folgte eine peinliche Stille in bem kleinen Kreife.

Man hörte nur das Anistern der brennenden Scheite im Kamin, der Papa räusperte sich und stand auf, um sich irgend etwas am Fenster zu thun zu machen, der alte Pastor wiegte bedenklich den weiß-haarigen Ropf, Luitgarde schmiegte sich dichter an

ihren Berlobten, wie um ihn zu bitten, baß er um ihretwillen jedes herbe Wort zurudhalten möchte.

Doch dessen bedurfte es kaum. Es war mehr das Erstaunen des jungen Mannes über die maßlose Heftigkeit, in der die Absicht, ihn zu verlezen, unverkennbar hervortrat, als diese Feindseligkeit selbst, was ihn empörte. Tante Leopoldine hatte ihm freilich erzählt, daß die Mama sich einer strengen lutherischen Frömmigkeit besleißige; sie habe darin Trost gesucht in den schweren Heimsuchungen ihres weltentrückten Lebens. Auch hatte sie, als er ihr von seiner Absicht erzählte, das herrliche rassaelische Bild der Schwiegermutter zu schenken, die Augenbrauen hoch gezogen und war sich mit der Stricknadel in das graue Haar gesahren, was sie stets that, wenn ihr eine Sache bedenklich vorkam.

Du weißt, lieber Achim, hatte sie gesagt, ich bin ein Kunstbarbar, aber diese Madonna nehm' ich aus und würde sie mir gern ins Jimmer hängen. Meine theure Schwägerin dagegen haßt geradezu alle schönen Bilder, und wenn diese herrliche Himmelskönigin auch als solche eines gewissen Respects bei frommen Seelen sicher sein kann, als eine schöne Frau wird sie Karoline's Eisersucht erregen, denn die Eitelkeit ist mit den Jahren gewachsen, und sie wünscht nicht andere Göttinnen neben sich zu haben.

Achim hatte gelacht und erklärt, baraufhin wolle er es benn boch wagen. Er wisse sonst nicht, was er ber Mama verehren solle. Für Luitgarbe hatte er ein Armband gekauft, einen biegsamen goldenen Reif mit einem Schlößchen, in dessen Mitte ein großer Rubin, von kleinen Diamanten eingefaßt, funkelte; für den Papa eine kostbare Jagdflinte. Nun mußte er sich sagen, daß es weiser gewesen wäre, die Warsnung seiner alten Freundin nicht in den Wind zu schlagen.

Auch wie er jett das Bild betrachtete, das auf dem Seffel neben dem Kamin von dem Feuerschein geisterhaft beleuchtet wurde, mußte er sich selbst gestehen, daß die erhabenen Gestalten, wie verirrte Gäste aus einer anderen Welt, in diesem Kreise nicht an ihrem Plate seien. Die Augen der Maria schienen ihn zu fragen, warum er sie hieher gebracht, wo man ihrer unschuldigen Hoheit fremd gegenüberstehe, und der göttliche Knabe schien die Mutter gegen jeden seindseligen Unverstand in Schutz nehmen zu wollen.

Doch war's nicht die gereizte Abwehr der Frau, gleichviel welches persönliche Gefühl ihr zu Grunde lag, sondern die fanatische Anklage des Candidaten, die es ihm schwer machte, kaltes Blut zu behalten. Wie der junge künftige Seelsorger die harten schwarzen Augen fest in die Flammen des Ramins richtete, die sein bleiches, gelbliches Gesicht nur leicht rötheten, da selbst sein leidenschaftlicher Ausbruch die regungslosen Züge nicht verändert hatte, sah er wie ein erbarmungsloser Reherrichter aus, der das Werk des "welschen" Malers am liedsten zum Feuer verdammt hätte. Doch ein Gesühl von Mitleid beschwichtigte in Achim's Seele den aufsochenden Zorn. Wie arm

war das Gemüth dieses jungen Menschen, für das alle Schätze der ebelften Kunft nicht vorhanden waren, wenn sie nicht nur zum Geift, sondern auch zu ben Sinnen sprachen!

Ich bedaure, liebe Mama, fagte er jett mit völlig gelaffener Stimme, daß ich es fo schlecht getroffen habe. Sie haben gang Recht: es ift Gefühlssache, mit welchen Bilbern man sich umgeben will, und wenn diefes Bild Sie beunruhigt und zum Widerspruch aufregt, mar' es sehr vom Abel, es Ihnen täglich und ftundlich vor Augen zu ftellen. Nun, ich packe es eben wieder ein, und um Jemand, dem ich damit eine Freude machen kann, bin ich nicht verlegen. (Er bachte natürlich sofort an Tante Leopoldine.) Nur die Außerung bes herrn Candidaten scheint mir fehr irrig und einseitig zu sein. Ich bin nicht Theologe und fann nicht beurtheilen, ob eine Dorfgemeinde burch ben Anblick biefes Bildes wirklich ihrem proteftantischen Glauben abtrunnig gemacht werden fonnte. Daß ich aber unter meinen mahrhaft gebildeten Befannten viele nennen konnte, die zugleich gute luthe= rische Christen sind und Raffael nicht für einen Giftmischer halten, bitte ich mir aufs Wort zu glauben. Haben Sie die Gute, lieber Krischan, das Bild fortzunehmen und, sobald Sie Zeit haben, es wieder in der Kifte unterzubringen. — Hiermit hatte er sich an ben alten Bedienten gewandt, der eben die Thur gum Nebenzimmer geöffnet batte, mit ftummer Geberbe andeutend, das Abendeffen fei aufgetragen.

Achim war sofort zu der Mama getreten, ihr den Sense, Moralische unmöglichketten

Arm zu bieten. Sie lehnte aber mit einem gezwungenen Lächeln sein Geleit ab, richtete sich mit Hülse ihres Stockes vom Sessel auf und ging, sich auf den Arm ihres Mannes stützend, mühsam über den weichen Teppich nach dem Eßzimmer. Der alte Pastor führte Miß Ruth; Achim deutete durch eine Handbewegung an, daß dem Candidaten der Vortritt gebühre, und da dieser mit einer kalten Verbeugung zurückblieb, führte er seine Liebste den alten Herrschafzten nach.

Ein achter Gast hatte sich fast unbeachtet noch hinzugefunden, der Lehrer des Dorses, der Luitgarde bis in ihr fünfzehntes Jahr unterrichtet hatte. Er selbst war weit über seine dörslichen Pflichten hinaus dazu vorgebildet, da er durch eine langwierige Krankbeit zu einem frühen Abgang aus dem Seminar genöthigt worden war und dann drei Jahre lang in der Stille sich weitergebildet hatte. Ein bescheiden blickens der, blasser Mensch von einigen dreißig Jahren, der Uchim sosort für sich einnahm und mit einem kräftigen Händedruck von ihm begrüßt wurde.

In der Mitte des Eßzimmers stand eine längliche Tafel, durch eine große alte Lampe und zwei Armleuchter erhellt, letztere wie alles Eßgeräth von schwerem Silber. Auch gehörte es zu dem anderen altmodischen Luxus dieses Schlößichens, daß in den Lampen Dl gebrannt wurde und auf den Leuchtern nur Wachsterzen steckten. Hohe, mit Leder gepolsterte Stühle, zwölf an der Zahl, standen um den Tisch, von denen vier leer blieben. Am oberen Ende ließ sich die Herrin des Hauses nieder, zur Linken neben ihr ihr Gatte, neben diesem Luitgarde, dann Achim. Auf der anderen Seite der Mama saß der alte Pastor, neben ihm die Schottin, dann der Kandidat und Herr Frig Kuse, der Schullehrer.

Der alte Krischan in seiner verschossenen Livree stand hinter dem Stuhl der Hausfrau, die er fast allein bediente. Denn im übrigen ging es zwanglos zu, Jeder nahm von den einsachen ländlichen Schüsseln, wonach ihn verlangte, und reichte sie seinem Nach-barn.

Vor jedem Gedeck stand eine Flasche Bier, nur dem Pastor, der eine besondere Diät halten mußte, seit ihn neulich auf der Kanzel eine Ohnmacht befallen, hatte die aufmerksame Haussrau eine Flasche Bordeaux hinstellen lassen, aus der er aber nur ein kleines Glas sich einschenkte. Er bot auch den anderen Herren davon an, die aber sämmtlich dankten. Nach der patriarchalischen Sitte des Hauses wurde Wein nur an Sonn- und Festtagen getrunken.

Alles, was der alte Paftor that und sagte, gesiel Achim, und er fühlte sich ebenso zu ihm hingezogen, wie von seinem Sohne mehr und mehr abgestoßen. Dieser hob auch bei Tische zu Niemand den Blick, sondern sah wie in tiese Betrachtung versunken starr auf seinen Teller. Dabei aß er rasch und gierig und bekümmerte sich nicht einen Augenblick um seine Nachsbarn. Doch schien es nicht sowohl Unweltläusigkeit zu sein, was ihn ungezogen und in sich gekehrt machte, sondern ein kalter Hochmuth, der es unter seiner Würde

Arm zu bieten. Sie lehnte aber mit einem gezwungenen Lächeln sein Geleit ab, richtete sich mit Hülfe ihres Stockes vom Sessel auf und ging, sich auf den Arm ihres Mannes stützend, mühsam über den weichen Teppich nach dem Eßzimmer. Der alte Pastor führte Miß Ruth; Achim deutete durch eine Handbewegung an, daß dem Candidaten der Vortritt gebühre, und da dieser mit einer kalten Verbeugung zurückslieb, führte er seine Liebste den alten Herrschafzten nach.

Ein achter Gast hatte sich fast unbeachtet noch hinzugefunden, der Lehrer des Dorses, der Luitgarde dis in ihr fünfzehntes Jahr unterrichtet hatte. Er selbst war weit über seine dörslichen Pflichten hinaus dazu vorgebildet, da er durch eine langwierige Krankbeit zu einem frühen Abgang aus dem Seminar genöthigt worden war und dann drei Jahre lang in der Stille sich weitergebildet hatte. Ein bescheiden blickens der, blasser Mensch von einigen dreißig Jahren, der Achim sofort für sich einnahm und mit einem kräftigen Händedruck von ihm begrüßt wurde.

In der Mitte des Ekzimmers stand eine längliche Tasel, durch eine große alte Lampe und zwei Armleuchter erhellt, letztere wie alles Eßgeräth von schwerem Silber. Auch gehörte es zu dem anderen altmodischen Luxus dieses Schlößichens, daß in den Lampen Dl gebrannt wurde und auf den Leuchtern nur Wachsterzen steckten. Hohe, mit Leder gepolsterte Stühle, zwölf an der Zahl, standen um den Tisch, von denen vier leer blieben. Am oberen Ende ließ sich die Herrin des Hauses nieder, zur Linken neben ihr ihr Gatte, neben diesem Luitgarde, dann Achim. Auf der anderen Seite der Mama saß der alte Pastor, neben ihm die Schottin, dann der Kandidat und Herr Frig Kuse, der Schullehrer.

Der alte Krischan in seiner verschossenen Livree stand hinter dem Stuhl der Haussrau, die er fast allein bediente. Denn im übrigen ging es zwanglos zu, Jeder nahm von den einsachen ländlichen Schüsseln, wonach ihn verlangte, und reichte sie seinem Nach-barn.

Bor jebem Gebeck stand eine Flasche Bier, nur dem Pastor, der eine besondere Diät halten mußte, seit ihn neulich auf der Kanzel eine Ohnmacht besfallen, hatte die ausmerksame Hausstrau eine Flasche Bordeaux hinstellen lassen, aus der er aber nur ein kleines Glas sich einschenkte. Er bot auch den anderen Herren davon an, die aber sämmtlich dankten. Nach der patriarchalischen Sitte des Hauses wurde Wein nur an Sonn- und Festtagen getrunken.

Alles, was der alte Pastor that und sagte, gesiel Achim, und er sühlte sich ebenso zu ihm hingezogen, wie von seinem Sohne mehr und mehr abgestoßen. Dieser hob auch bei Tische zu Niemand den Blick, sondern sah wie in tiese Betrachtung versunken starr auf seinen Teller. Dabei aß er rasch und gierig und bekümmerte sich nicht einen Augenblick um seine Nachbarn. Doch schien es nicht sowohl Unweltläusigkeit zu sein, was ihn ungezogen und in sich gekehrt machte, sondern ein kalter Hochmuth, der es unter seiner Würde

hielt, mit ber guten Miß ober bem Lehrer zu seiner Seite über gleichgültige Dinge zu plaubern.

Die Rosten des Gesprächs, das überhaupt mühfam in Gang tam, trug fast ausschließlich ber hausherr. Als er bemerkte, daß Achim sich an den Banden umfah, die mit einer Ungahl ftattlicher Birfchgeweihe und vielen Rehgewichteln becorirt waren, erzählte er von den Jagden, bei denen er sie erbeutet hatte, natürlich nicht in diesen märkischen Nachbarrevieren, wo man nur auf Hafen und Buhner purschen kann, sondern bei auten Freunden weiter nach Often, in deren Forsten man sogar noch Elenthiere antraf und auch auf Sauen jagte. Die Mama fprach inbeffen leise mit ihrem geiftlichen Nachbar, Luitgarde warf Miß Ruth betrübte Blicke zu, daß fie fo gang um das Gespräch mit ihrem Liebsten kam, und ber Candidat sah höchstens einmal flüchtig von seinem Teller auf, um einen feindseligen Blick auf ben Brautigam zu werfen.

Endlich hob die Hausfrau die Tafel auf und hinkte, wieder von ihrem stattlichen Gemahl gestützt, in das Wohnzimmer zurück. Der Gutsherr aber hatte dem Pastor und dem Lehrer einen Winkt gegeben, daß die Ankunst des Bräutigams sie nicht hindern sollte, ihre gewohnte Partie zu machen. Die drei Herren ließen sich also an einem Spieltisch ganz hinten im Eßzimmer nieder, wo Krischan zwei Leuchter anzündete. Die übrigen nahmen ihre Plätze am Kamin wieder ein. Ihr seliger Papa, erklärte Frau Karoline ihrem Schwiegersohn, habe mehrere Jahre in Enge

land gelebt und es dann ohne offenes Feuer nicht aushalten können, so daß er den Kamin hier in der Wand habe ausbrechen lassen.

Auch jetzt sollte bas Brautpaar nicht bazu kommen, sich selbst ein wenig ungestörter anzugehören.

Die Mama bestand barauf, daß Luitgarde und Miß Ruth an der Altardecke weiter arbeiteten, die sie in die Dorstirche zu stisten versprochen hatte, eine große Arbeit, da außer den Arabesten am Saum in der Mitte mit Goldsäden ein Lamm, das eine Kreuzessahne trug, gestickt werden sollte. Die beiden Gehülsinnen hatten sich in die Arbeit getheilt und konnten, da sie das große seidene Tuch über ein Gestell zwischen sich legten, zu gleicher Zeit an dem Muster des Saumes weitersticken. Daß es auch heute geschehen mußte, wo das Mädchen nach so langer Entbehrung seinen Geliebten wiedersah, war eine grausame pädagogische Tücke, die Luitgarde Thränen in die Augen trieb. Doch als gehorsame Tochter wagte sie nicht, gegen den Willen der Mutter sich aufzulehnen.

Achim aber wurde in seinem Innern immer unseliger, da er sich die scheinbare Freundlichkeit beim Empfang und das spätere ausgesucht unholde Bemühen, ihn zu quälen, nicht zu reimen wußte. Nur ein Blick auf die lieblich flehenden Augen seiner Liebsten hielt seine innere Empörung von einem Ausbruch zurück, der die Lage ja nur verschlimmert haben würde.

Auf die Frage der Mama, ob er nicht rauchen wolle, erklärte er, nicht dazu aufgelegt zu sein. Am

liebsten freilich hätte er sich zu ben Spielern nebenan gesellt, die lustig dampsten und auch sonst guter Dinge schienen, um der leidigen Gesellschaft des steinernen Gastes, seines heimlichen Feindes, wofür er nach allem den Candidaten halten mußte, zu entzgehen. Wie anders hatte er sich den ersten Abend im Hause seiner Braut vorgestellt!

Der Mama aber schien zu ihrem Behagen nichts zu sehlen. Sie saß, an einem weitmaschigen Gestrick mit großen hölzernen Nabeln arbeitend, in ihrem Lehnstuhl und ließ die Hände zuweilen in den Schooß sinken, um in das jetzt verglimmende Feuer zu blicken.

Genieren Sie sich nicht, Ihre Cigarre anzustecken, lieber Gotthold, wandte sie sich jeht an den Candidaten. Ich weiß ja, daß Rauchen Ihre einzige Leidenschaft ist, und wenn ich es mir auch verbeten habe, daß mein Mann und Ihr Bater aus ihren plumpen Pfeisen mir hier das Zimmer vollqualmen, eine oder zwei bescheidene Cigarren sind mir sogar angenehm.

Ich rauche nicht mehr, exwiderte ber Candidat, immer still und scharf vor sich hinsehend. Sie haben Recht, gnädige Frau, es war meine einzige Leidenschaft. Nun habe ich sie zum Opfer gebracht, schon seit Jahr und Tag.

Ist das Rauchen Ihnen nicht bekommen? fragte Achim im gleichgültigsten Ton. Haben Sie die geliebte Cigarre Ihrer Gesundheit zum Opfer gebracht?

Ich habe nie ben geringsten Nachtheil bavon gespürt. Doch ift es mir natürlich nicht leicht geworben. Ja, warum haben Sie's bann aber gethan? Wenn dies Vergnügen weber Ihnen noch irgend einem Menschen Schaben verursacht hat — ober haben Sie über dem Rauchen heiligere Pflichten versäumt, etwa ein Colleg geschwänzt, weil Sie die Cigarre in den Hörsaal nicht mitbringen durften?

Sie verstehen mich nicht, Herr Affessor, versetzte ber Andere, indem er ihm einen fast verächtlichen Blick zuwarf. Wenn es kein unschuldiges Vergnügen gewesen wäre, könnte man es kein Opfer nennen, bas Gott wohlgefällig gewesen wäre.

Achim sah ihn mit einem feinen Lächeln an. Das verstehe ich allerdings nicht, sagte er. Kann Gott Freude daran haben, daß ein Mensch sich "ein unschuldiges Vergnügen" versagt? Ist er nicht der liebevolle Vater, der seinen Kindern alle guten und erquickenden Gaben gönnt, die er auf Erden wachsen läßt? Und er sollte ihnen das Vischen narkotischen Rauch mißgönnen, das die Nerven beruhigt und über manche unfrohe Stunde hinweghilft?

Sie vergessen, daß wir unser Herz nicht an die Güter dieser Erde hängen und dem nachtrachten sollen, was unseren Sinnen schmeichelt, sagte der Candidat achselzuckend. Wenn ich mir daher das Rauchen versagt habe, so war's eine heilsame Gymnaftik des Willens, die ihn für schwerere Opfer stärken kann.

Und dies wäre der alleinige Zweck? versette Achim. Sie haben vorhin gegen die katholische Kirche sehr heftige Anklagen erhoben. Wie nun, Herr Canbidat? Thun die Mönche und Einsiedler etwas An-

beres, als sich alle "unschuldigen" Genüsse versagen, wie sie meinen, zur größeren Ehre Gottes? Unsere protestantische Kirche wenigstens kennt diese Kasteiungen nicht, dies Fasten und selbst auserlegte Entziehen kleiner behaglicher Gewohnheiten. Wir haben, dent' ich, eine höhere, geistigere Vorstellung von unserem Gott, dem Schöpfer der Welt, als daß wir glaubten uns bei ihm beliedt zu machen, wenn wir unser Fleisch geißeln und kreuzigen. Verzeihen Sie diesen theologischen Excurs eines Laien, Herr Candidat. Sie wissen das wohl selbst und besser als ich. Aber eben darum konnte ich meine sehr unzulängliche Weisheit nicht zurückhalten, um vielleicht eines Vesseren belehrt zu werden.

In das fahle Geficht des Candidaten schoß eine dunkle Glut. Er fühlte ben stillen Sohn in Achim's ruhigen Worten, hatte ihm am liebsten schneibend und von oben herab geantwortet und schäumte innerlich, daß er sich vor ben Damen zusammennehmen mußte. Gie icheinen ben Unterschied zu vergeffen, Berr von Blankenhagen, fagte er, zwischen ber außerlichen. fozusagen geschäftsmäßigen Abstinenz ber Alosterbrüder, die vor der Welt damit prunken, und ber Abkehr von irdischen Genuffen, die ein einzelner Mensch sich auferlegt, um zwischen seinem Gott und fich keine weltliche Versuchung zu laffen. Sier ift fein eitler Nebengebanke im Spiel, fondern der reine Wille, unserem Erlöser, der um unsertwillen in Armuth und Niedrigkeit auf Erben mandelte, wenigftens im Verzicht auf sinnliche Genuffe nachzueifern. Ober

können auch Sie, wie die meisten Weltkinder, sich nicht vorstellen, daß gläubige Gemüther diesen Dornenweg ohne alle Heuchelei betreten?

Gewiß kann ich bas, Berr Candidat, erwiderte Achim ruhig, und ich bin völlig überzeugt, baß Sie mit Ihrem Bergicht auf bas, mas Ihnen früher Benuß gewährte, es ganz ehrlich meinten und nicht das mit zu glanzen suchten. Nun, wir haben ja boch bavon erfahren, gang zufällig, und ich bente, es wird unter uns bleiben. Den Mönchen aber thun Sie Unrecht, wenn Sie fie ber Beuchelei bezichtigen, als ob fie ihre strenge Regel nur auf sich nahmen, um fich ben Schein einer besonderen Beiligkeit zu geben. 3ch habe viele Rlöfter in Italien besucht und erkannt, daß gang andere, viel tiefere Bedürfniffe die meiften Menschen bewegt, die sich "vor der Welt ohne Bag verschließen". Aber laffen wir das! Nur daß auch bei Ihnen von dem, mas Sie ein Opfer genannt haben, von einem beftanbigen Gefühl, etwas Schweres zu üben, nicht die Rebe ift. Was Sie thaten, haben Sie gern gethan, wie ja überhaupt jeder Mensch in jedem Augenblick immer bas thut, mas ihm bas Liebste ift.

Die Mutter ließ das Gestrick in ihren Schooß sinken und sah Achim mit großen Augen an. Was Sie da sagen, lieber Achim, kann doch nicht Ihr Ernst sein, nur ein paradoxer Scherz. Wollen Sie wirklich behaupten, daß es keine Pflichten giebt, die zu erfüllen uns sauer wird, die dennoch nicht unerfüllt zu lassen wir uns von

unserem Gewissen zwingen lassen, so ungern wir es thun?

Gewiß, liebe Mama, sagte Achim mit einem freundlichen Lächeln. Go thöricht bin ich nicht, qu leugnen, daß Bieles im Leben uns Aberwindung kostet. Aber Jeder untersucht bei sich selbst, mas ihm lieber ift: sich zu überwinden, um nicht mit feinem Gemiffen in Conflict zu gerathen, ober eine Bflichterfüllung, die ihm fauer wird, auf die leichte Achsel zu nehmen. Unfer verehrter Berr Candidat hatte gern seiner Leibenschaft für bas Rauchen weiter gefröhnt. Noch lieber aber mar es ihm, zu benken, Gott werde es ihm als ein Verdienft anrechnen, wenn er ber Cigarre entsagte. Denn es ist nun einmal nicht anders: wir wählen immer von zwei angenehmen Dingen das angenehmere und von zwei übeln das kleinere. Das ift ein Gefet unserer Natur, von dem es keine Ausnahme giebt.

In der Stille, die hierauf entstand, hörte man jetzt die Stimme des schottischen Fräuleins, die mit schückternem Ton einwandte: So glauben Sie auch nicht, daß die ersten Christen und Märtyrer, die sich den wilden Thieren vorwersen ließen, ein Gott wohlgefälliges Opfer gebracht haben, indem sie sich zwingen ließen, in die Arena hinunter zu steigen?

Achim wandte sich zu ihr und sah die alten Augen und die jungen seiner Geliebten mit gespannter Erwartung auf sich gerichtet. Wie könnte ich bestreiten, verehrte Miß Ruth, sagte er, daß es Gott wohlgesällt, wenn Menschen für das, was sie als wahr erkannt haben, selbst einen martervollen Tob erleiden! Nur wenn Sie von Zwang dabei sprechen, so ist dieser Zwang kein äußerer. Ihr eigenes Herz zwingt sie ja, das zu mählen, was ihnen das Liebere ist, auch wenn es ihnen Qualen bereitet. Die himmslischen Freuden, die ihnen winken, wenn sie als Blutzeugen für ihren Glauben zu Gott eingehen, wiegen ihnen diese Qualen tausendsach auf. Und auch Diezenigen, die nicht auf überirdischen Lohn rechneten, die um ihres eigenen Bewußtseins wegen tapser und entschlossen in den Tod gingen, wurden durch die innere Stimme belohnt, die ihnen zurief, daß sie recht gehandelt.

So leugnen Sie, daß es überhaupt ein sittliches Berdienst giebt? warf der Candidat achselzuckend ein.

Was nennen Sie Verdienst? erwiderte Achim. Nur der Lohnarbeiter lebt von dem, was er verdient. Wir Anderen, die wir froh sein können, als schwache Menschen überhaupt nur unsere Schuldigkeit zu thun, fühlen zu deutlich, daß wir mit dem besten Willen, wie es in der Schrift heißt, doch nur saule Knechte sind und des Ruhmes mangeln, den wir vor Gott haben sollen. Darum ist es besser, uns nicht darum Sorgen zu machen, ob man uns unser Handeln als besonders verdienstlich anrechnen möchte, sondern stets zu thun, was wir nicht lassen Augenblick wählen, nicht nur sur das Viebere ist, sondern auch an und für sich das Bessere.

Er hatte sich zuletzt so in Eiser geredet, daß ihm Stirn und Wangen brannten. Nun stand er auf und ging langsam das Zimmer auf und nieder. Luitzgarde hatte sich auch von der Stickerei erhoben und leise zu ihm gesellt. So gingen sie, während sie sanst den Arm um seine Schulter legte, ohne mit einander zu sprechen, durch das weite Gemach, in einer gehobenen, sast andächtigen Stimmung, die nur die beiden beim Kamin Zurückgebliebenen, die Mama und Gotthold, nicht theilten. Miß Ruth hatte sich an das kleine Harmonium gesetzt, das an der Wand neben dem Eszimmer stand, und strömte die Gefühle, die Achim's Laienpredigt in ihr geweckt, in einem Händel'schen Psalm seierlich aus.

Dann kamen auch die drei Herren von ihrem Spiel herein, die etwas beklommene Stimmung durch ihre munteren Reden verscheuchend. Eine alte Wanduhr that zehn sonore Schläge, der Pastor entschuldigte
sich, daß sie die Damen so lange allein gelassen und
die Polizeistunde sast überschritten hatten. Nun empfahl er sich, indem er der Herrin des Hauses zutraulich wie einem jungen Mädchen die Hand tätschelte, während sein Sohn sich mit einer stummen
Verbeugung verabschiedete.

Auch ich werde mich zurückziehen, liebe Mama, sagte Achim. Ich muß mich noch entschuldigen, daß ich mit meiner Philosophie mich so herausgewagt habe, die Ihnen nicht so ganz einzuleuchten schien. Aber der Herr Candidat hat mich allzu gestissentlich herausgefordert.

Der Papa fragte, um was es sich gehandelt habe. Frau Karoline gab ihm aber einen Wink, daß er die Sache nicht weiter berühren solle, und reichte dem Schwiegersohn zwei Fingerspitzen ihrer kühlen, kleinen Hand, die Achim ehrerbietigst an seine Lippen führte. Dann verließ er mit seiner Liebsten das Zimmer.

Draußen aber in dem Zwielicht der weiten Halle hatte er kaum Zeit gehabt, sie ans Herz zu drücken und den holden Mund, der ihm so lange versagt gewesen war, mit leidenschaftlicher Inbrunst zu küssen, als die Thür hinter ihnen sich öffnete und Miß Ruth heraustrat mit der Meldung, die Mama wolle sich gleich zur Ruhe begeben und wünsche vorher mit Luitgarde noch etwas zu besprechen.

Mit einem schmerzlichen Seufzer wand das gehorsame Kind sich aus den Armen ihres Liebsten, die
sie nur zögernd freigaben. Auch in Achim's Brust
regte sich ein bitteres Gefühl, daß er der neidischen
Strenge dieser Mutter so wehrlos preisgegeben war.
Langsam stieg er die Treppe zu seinem Zimmer hinauf, alle Eindrücke dieses Abends zogen ihm noch
einmal durch den Sinn, am lebhaftesten das sahle
Gesicht und die harten Augen seines jungen Widersachers, die er nur los wurde, als er das kleine Bild
auf seinem Nachttischen wieder erblickte und das
Gesicht in den Resedastrauß vergrub.

Doch konnte er sich lange nicht entschließen, zu Bett zu geben. Bor ben Fenstern rauschte jetzt ein starker Gerbstregen herab, ber die Wipfel der Bäume schüttelte und an ben Scheiben niedertroff. Achim

schloß die Vorhänge, um das Geräusch des Nachtfturms weniger zudringlich zu vernehmen. Er ging bann mit ber Lampe an ben Banden feines Rimmers entlang, die Lithographieen betrachtend, die in ihren flectigen, verblichenen Goldrahmen offenbar aus fehr früher Zeit stammten und ausschließlich religiöse Gegenstände darstellten. Auf einem kleinen Empiretischen lag eine Bibel, an der Wand darüber bing eine eingerahmte Stickerei. Aus Berlen und Seidenfäden war ein Balmbaum gestickt, barüber ein großer Stern, unten auf bem grunen Rafen ein Unter. Gine Unterschrift in goldenen Buchstaben enthielt zuerft ein Datum aus dem Jahre 1876, dann die Angabe eines Bibelfpruchs nach Rapitel und Bers des Marcus-Evangeliums, beffen hiernach fich zu entfinnen Achim nicht bibelfest genug mar. Ihn in dem Buche nachzuschlagen, fühlte er sich nicht geftimmt. Bei aller Chrfurcht vor den chriftlichen Traditionen, die er schon als Knabe auf bem Gut seiner Eltern eingesogen hatte, konnte er heute Alles, mas baran erinnerte, nur unter ben widerwärtigen Zügen Gotthold Warncke's fich vorstellen.

Er war spät zu Bett gegangen, machte aber beim ersten Hahnenschrei wieder auf.

Der Schlaf hatte sein Blut beruhigt, der Himmel draußen sah, als er die Borhänge öffnete, so klar schon vor Thau und Tage herein, als ob es die Nacht nicht feindselig gestürmt hätte. Gine Weile

betrachtete Achim die Photographie, beren Anblick ihm vollends das Herz mit Wonne erfüllte, da er sich sagte, er werde in wenig Stunden das geliebte Urbild umarmen können. Zunächst sreilich mußte er sich noch gedulden. Es litt ihn aber nicht in dem kalt gewordenen Zimmer. Er warf sich rasch in die Rleider, steckte ein Resedazweiglein ins Anopsloch und schritt behutsam durch den großen Saal die Treppe hinab und unten durch die Hausthür ins Freie.

Oben auf der Rampe, wo er gestern von Luitsgarde und Nero empfangen worden war, blieb er stehen und blickte umher.

Im hofe brüben mar's ichon lebendig. Rnechte und Mägde gingen an die Arbeit, Bflüge und Ackermagen wurden befpannt: aus dem einstöckigen Nebengebaube, das neu gebaut ober frisch getüncht schien, trat ein Mann in mittleren Jahren, ber ber Inspector fein mußte. Er wies die Dienftleute an, aus einer furzen Pfeife rauchend, die er aus dem Munde nahm, als er den jungen Herrn auf der Treppe bemerkte. um die Müte abzuziehen und ihn mit einem scharfen, prüfenden Blick zu grußen. Das that auch eine schwarzhaarige junge Dirne mit ein paar feurigen Augen, die aus bemfelben Saufe tam, die bis an die Ellenbogen nachten weißen Urme redend, wie wenn ihr ber Schlaf noch in den Gliedern läge. Sie stand einen Augenblick still, sah Achim mit ihren fleinen, funkelnden Augen halb neugierig, halb berausfordernd an und ging bann langfam, die schlanken Buften wiegenb, in einen ber Ställe.

Nun betrachtete Achim erst das Schlößchen aufmerksamer, dessen Hinterseite nach Westen lag und durch die Regengüsse langer Jahre stark mitgenommen schien. Der Bewurf war hie und da abgefallen, der Stein, aus dem das große Wappen über der Thür gemeißelt war, so sehr verwittert, daß Achim, auch wenn er in der Heraldis mehr zu Hause gewesen wäre, nicht erkannt haben würde, welcher Familie, der Schlieben'schen oder einer älteren, es angehörte. Aber die breiten Zweige der beiden Linden neben der Treppe verdeckten die Schäden, so daß die Besitzer nicht daran gedacht hatten, diese Fassabe bessen zu lassen.

Eine herbe, feuchte Morgenluft wehte ihn an, als er die Stufen hinunterstieg. Er schritt aber nicht über die Brücke in den Hof hinein, sondern links burch ein Gitter zwischen zwei steinernen Bfeilern, bie mit zwei Wappen haltenden heralbischen Lömen bekrönt waren, so wetterzerfressen wie das Wappen über ber Thür. So vermahrlof't dies Alles war, so wohlgepflegt erschien ber Obstgarten, ber fich an ber Sübseite bes Schlößchens hinzog. An niederen Spalieren hingen bier die edelften Apfel und Birnen und lachten ihn mit ihren geröteten Backen verlockend an, als er auf ben fauber geharften Beeten hindurchschritt. Gin alter Gartner, ber schon an der Arbeit war, zog höflich die Müthe, antwortete aber auf eine freundliche Unrede nur mit einem Ropfschütteln und beutete, auf seine Ohren zeigend, an, daß er schwerhörig sei. Un dies gutgehaltene Revier grenzte ber

Gemüsegarten, der auch sorgsam gepflegt schien; Achim aber wandte sich nach links, wo ein kleines eisernes Pförtchen in den Blumengarten führte, auf den die Fenster der Hauptsassabe hinabsahen.

Von Blumen war hier nichts mehr zu finden als bie Spatlinge bes Jahres, Georginen, Aftern und Rur die Refeden bufteten noch auf ben Rabatten, wenn die Sonne sie erwärmte, standen aber in diefer Morgenfrühe unscheinbar und grau. von Spinnweben und ben Schleiern bes Altweibersommers übersponnen, in benen noch die Tropfen bes nächtlichen Regens hingen. Der Wiesengrund in der Mitte des nicht großen Gebiets war lange nicht rafirt worben, in dem Beden des eingetrochneten Springbrunnchens lag ber welfe Blätterabfall, ber von ben Bäumen, die den Garten umftanden, herabgeweht mar und auch die verwahrloften Wege zwischen ben fahlen Blumenbeeten bedeckte. Das verstimmte Achim, obwohl er wußte, daß auf dem Lande das Rügliche bem Schönen vorgeht. Er wunderte fich, daß nicht wenigstens seine Liebste bies kleine Reich in ihre Pflege nahm, wenn der Gärtner an Anderes zu benken hatte.

Dann schritt er durch das Gitterthürchen in dem Staketenzaun, der den Garten rings umgab und ihn gegen ein Wäldchen von Erlen und Birken abgrenzte. Ein schmaler Pfad führte in dies gänzlich verwilderte Revier, das nur einer lichtenden Hand bedurft hätte, um in der Sommersonne eine anmuthige Zuflucht zu gewähren. Früher schien man auch darauf bedacht

Senfe, Moralifche Unmöglichkeiten

gewesen zu sein, diesen Miniaturpark so ansehnlich zu machen, wie der magere Boden irgend erlaubte. In der Mitte des Gehölzes war ein Pavillon aufsgerichtet worden, ein paar Bänke darin, alles jetzt morsch und verwittert, so daß Achim sich nicht verssucht fühlte, hier sich niederzulassen.

Er kehrte um, sobald er die Grenze des Wäldchens erreicht hatte, wo die Felder begannen, unabsehlich sich nach Osten erstreckend und am Horizont durch einen schwarzen Streif von Nadelwäldern abgeschlossen. Doch über der trüben, öben Fläche röthete sich jeht der himmel, und als Achim, aus dem Wäldchen zurücksehrend, den Blumengarten wieder betrat, blitzen ihm die beiden Fensterreihen des Hauses in der strahlend aufgehenden Sonne blendend entgegen, so daß er im ersten Augenblick nicht sah, wer unter dem hohen Malvenstrauch stand und mit leuchtenden Augen ihn anlachte.

Erft das Gebell des Hundes, der ihm entgegensprang, sagte ihm, wie lieblich er hier empfangen wurde. Er faßte die beiden Hände, die sich ihm entgegenstreckten, und zog die liebe junge Gestalt an sein Herz. Dann ließ er sie los und betrachtete sie, wie wenn er sie zum ersten Male sähe.

Sie trug ein ländliches Kleid mit einer weißen Schürze, um den Kopf ein rothes Tuch, dessen Zipfel unterm Kinn zusammengeknüpft waren, wie die Bäuerinnen es machten, die im Felde arbeiteten. Das feine, rosige Gesicht schien ihm in dieser Vermummung reizender, als in der ausgesuchtesten Ballfrifur.

Ich muß mich schämen, Liebster, fagte fie, leicht erröthend, mahrend er, ben Arm um ihre Schultern legend, mit ihr burch die raschelnden Wege ging, bu, ber Städter, marft früher auf, als ich faules Dorfmabchen. Aber ich bin auch erft fo fpat eingeschlafen, fo viele Gedanken hielten mich mach, Alles, mas bu ber Mama und Gottholb gesagt hattest, und bann - bu warst nicht so froh gewesen an diesem ersten Abend, wie ich es gehofft hatte, barüber grämte ich mich - ach, ich konnte ja nichts bafür, und auch die Anderen, du mußt ihnen nicht bose sein, es ift nur - fiehst bu - man findet sich nicht gleich mit ben Menschen zurecht. Aber bas wird fommen, habe bu mich nur lieb — und da bu so klug und gut bist — Sie schmiegte sich bichter an ihn und fah unter ihrem Ropftuch mit einem rührenden Ausdruck wie ein bittenbes Rind zu ihm hinauf.

Du haft Recht, versetzte er lächelnd und nickte ihr zu. Daß wir uns lieben, das ist die Hauptsache. Auch dein Papa meint es ja so gut mit mir, und was ich sehr zu schätzen weiß — auch Nero's Freundsschaft habe ich schon gewonnen. Sieh nur, wie er seinen Kopf an mein Bein drückt und mir immer zur Seite bleibt. Wem ich hier sonst noch nicht so recht sympathisch bin —

Sie unterbrach ihn rasch. Du mußt es ber Mama nicht so schwer anrechnen, daß sie noch etwas zurückhaltend gegen dich ist. Siehst du, sie kann sich noch nicht darein sinden, daß sie mich jetzt mit einem anberen Menschen theilen soll, da sie mich bisher allein besessen hat. Aber wenn sie dich erst näher kennen gelernt hat, so wie ich, und weiß, wie lieb und gut und zuverlässig du bist, daß sie dir mein Glück ruhig anvertrauen kann — nicht wahr, Schatz, du wirst nicht ungeduldig werden, wenn das noch eine Weile dauern sollte?

Gewiß, liebes Herz! versetzte er. (Er konnte ihr natürlich nicht sagen, daß nach Tante Leopoldine's Mittheilung der Abneigung gegen ihn etwas zu Grunde lag, was all sein guter Wille nicht so bald bezwingen würde.) Sie ist ja deine Mutter, und ich begreise Alles und vertraue auf die Macht der Zeit. Aber über die andere Antipathie, der ich gestern begegnet bin, wird die Zeit kaum etwas vermögen. Es hat sich da ein Gegensat der Naturen offenbart, der schwerlich zu überwinden sein wird.

Sie stand plöglich still, buckte sich, eine verspätete Monatsrose abzupflücken, und sagte, ohne das tief erglühende Gesicht zu ihm zu erheben: Du meinst — Gotthold? D, ich glaube, auch bei dem — ist es so ziemlich derselbe Grund wie bei der Mama.

Bas meinft bu, Liebling?

Daß er — daß er eisersüchtig auf dich ist — obswohl er, setze sie hastig hinzu, eigentlich gar keinen Grund dazu hätte. Denn ich — ich habe ihm nie die geringste Hoffnung gegeben — im Gegentheil — und doch —

Wie? Er hatte fich eingebildet —

Sei nur gut, Liebster, höre mich ruhig an. Ich habe dir nichts bavon geschrieben, weil es ja eine

abaethane Geschichte ift - und ich es auch niemals wichtig genommen habe. Sieh, Schat, er mar von früh an mein Spielkamerad. Seine Mutter mar bie beste Freundin der meinen und brachte einmal einen gangen Sommer hier bei ihr ju, als die Großeltern noch lebten. Es war eine Grafin Bernftorf, aus einer febr alten, aber heruntergekommenen Familie, bazu ein wenig verwachsen und nichts an ihrem Gesicht hübsch als Stirn und Rase, die ja auch bei Gotthold fehr regelmäßig find. Da lernte fie unferen lieben Baftor Warnce kennen und verliebte fich in ihn - man fieht ja noch jest, wie hubsch und anziehend er als junger Mann gemesen sein muß -. und da die Familie nicht mehr hoffte, fie anderweitig ftandesgemäß zu versorgen, willigte sie ein, baß sie ihn heirathete. Für meine Mutter mar das eine große Freude. Sie hatte nun ihre Freundin immer in der Nähe, und als sie dann selbst den Papa geheirathet hatte, lebten die beiden Chepaare wie vier Geschwifter miteinander. So war's nur natürlich, daß auch bie Rinder fich täglich faben. Mein armer Bruder, ber so früh starb, konnte zwar den Pastorssohn nicht recht leiden, und fie schlugen und balgten sich beftandig, wie eben Jungen thun, die hernach die beften Freunde werden. Auch mir gefiel ber kleine ungezogene Gotthold nicht besonders, aber weil er gegen meinen Bruder ber schwächere war, nahm ich oft feine Partei. Das mag ihm wohl die Meinung beigebracht haben, ich sei ihm besonders geneigt, zumal auch später, nach Ulrich's Tobe, ich freundlich zu ihm

blieb, weil ich an den Todten benken mußte, so oft ich Gotthold fah, mas mit ben Jahren ja nicht mehr so häufig geschah. Nun aber ftell bir vor: in ben Beihnachtsferien vorm Jahr fam er aus ber Stadt zurück, wo er im Seminar ftudiert hatte, und er foll ein besonders guter Student gewesen fein, und ber alte Bater mar ftoly auf ihn. Mir hatte er schon bei seinem vorletten Besuch nicht gefallen - er hatte so etwas Verstecktes, Unfreies im Blick, ich gab mich wenig mit ihm ab und war froh, wenn er nicht ba mar. Er schien bas nicht zu bemerken ober legte es vielleicht erft recht ju feinen Gunften aus; genug, eines Nachmittaas, da ich in der Dämmerung noch einen Gana burch bas Balbeben machen wollte ich war damals trauria, weil mein kleiner schottischer Spit von einem Dorfhunde todtgebiffen worben war -, ba kam er mir plotlich entgegen, fing ein Gefprach mit mir an, fagte fo munderliche Sachen, baß mir heimlich angst und bange wurde, und als ich mich von ihm abwendete, um in den Garten zurückzugehen, fühlte ich mich plöklich von ihm umfaßt und seinen beißen Mund hier auf meiner Wange.

Schändlich! Der freche Mensch! Und bu — was hast bu gethan?

Ich war so furchtbar bestürzt — wie konnte er sich so etwas herausnehmen? Und benk, in meiner Verwirrung, statt ihn einfach zurechtzuweisen — habe ich ihn ins Gesicht geschlagen!

Bravo! Das hatt' er verdient, der Unverschämte! Nein, Herz, ich bereute es sofort. Am Ende — ein alter Jugendgespiele -, wenn es auch unverantwortlich war, mich so zu überfallen - aber in bem Augenblick hatte ich Furcht vor ihm wie vor einem Feinde, gegen den ich mich handgreiflich gur Wehr feten mußte. Batt' ich gebacht, bag bie Ohrfeige, die ihm freilich auf der Backe brannte, ihn so furchtbar beleidigen wurde - benn er murbe fo weiß wie ein Tuch, und als ich gang befturgt eine Entschuldigung hervorstotterte, er mochte ben Schlag nicht schwerer nehmen, als ich seine Dreiftigkeit nehmen wolle, schoß er mir schweigend einen Blick zu wie ein wildes Thier, bas von einem Jäger eine tiefe Wunde bekommen hat, verneigte sich mit eisiger Ruhe und ließ mich fteben. Ich wußte aber, bag er es mir nie verzeihen würde. Und nun thu' ich ihm noch bas Leid an, mich zu verloben, und der, den ich ihm vorgezogen habe, kommt zu uns ins haus und ist ein so viel netterer Mensch als er, und du wunderst dich, daß er dir nicht grun ift und Mühe hat, bir nur mit nothburftiger Böflichkeit zu begegnen?

Achim runzelte die Stirn. Ich hoffe, er wird nicht oft in den Fall kommen, seinen Haß und Grimm gegen mich unter seinem tücklichen Grinsen zu versbergen! sagte er. Für mich wird er Luft sein. Und wenn er kein Thor ist, sucht er selbst die Gelegensheit zu vermeiden, sich dir gegenüber Zwang anthun zu müssen. Abrigens — was hat die Mama zu der häßlichen Geschichte gesagt?

Ich habe es ihr verschwiegen, ich schämte mich so — mehr für ihn als für mich. Und es hätte die

Mama so heftig aufgeregt. Auch bir hatt' ich es vielleicht nicht fagen sollen, du nimmft es so schwer. obwohl es nun weit hinter mir liegt. Aber ich fühle, ich kann vor dir nichts geheim halten, nicht bloß weil ich es dir schuldig bin als meinem Bräutigam, sonbern weil ich zu keinem Menschen ein so festes Bertrauen habe, daß er Alles richtig beurtheilt. Nur benke auch nicht zu hart von ihm, Liebster, bat fie. feinen Arm streichelnb. Gewiß hatte er ehrliche Absichten. Da sein Bater eine Grafin geheirathet hatte. warum sollte er es für hoffnungslos halten, ein Fraulein von Benkendorf zu feiner Baftorin zu bekommen? Aber sieh, da ift ber Papa! Guten Morgen, Ich habe Achim ben Garten gezeigt; er nimmt fich freilich jest nicht fo aus, daß man Staat bamit machen fann. Aber im Sommer, wenn meine Rosen blüben, bann sollst bu ihn einmal seben, Schat!

In der Glasthür, die aus dem Wohnzimmer auf eine kleine Terrasse und von da in den Garten führte, stand der alte Herr in seinem Jagdanzug und winkte den Beiden freundlich zu.

Sie liefen Hand in Hand zu ihm hin, der blonde Riese hob sein Kind zu sich hinauf und küßte es, schüttelte dann Achim herzlich die Hand und sagte: Na, kleiner Gardeleutnant — eine Umbildung des Namens Luitgarde, die er sehr wizig sand und immer felbst belachte -, bu haft ja trot ber Morgenfrische gang heiße Backen. Saft bu beinen Refruten im Reuer exerciren lassen ober ben Herrn Assessor scharf examinirt, ob er bir, mabrend ihr getrennt mart, auch treu geblieben ift? Na, er scheint ja mit Nummer eins beftanden zu haben. Jett kommt aber binein, das Frühftuck wartet, und hernach wollen wir gleich aufs Felb hinaus fahren. 3ch muß bem Berrn Schwiegersohn bas Gut zeigen, damit er fieht, daß er fein schlechtes Geschäft macht, wenn er bas Fraulein von Benkenborf heirathet. — Wieder lachte er sein bröhnenbes Lachen, nahm bann bie Arme bes jungen Baars unter seine beiben und führte fie ins Haus. Drinnen bampfte er die Stimme, beutete mit ben Augen nach bem Zimmer zur Rechten und sagte: Mama ist noch nicht bei Wege. Sie hat Nachts wieder ihre Migrane gehabt. Es scheint, lieber Sohn, bu haft geftern Abend ein bischen hikig disputirt. Du weißt noch nicht, wie man Alles vermeiben muß, mas fie aufreat.

Damit traten sie ins Eßzimmer, wo sie Miß Ruth fanden, die damit beschäftigt war, dem Papa sein Frühstück zu bereiten. Für Achim sorgte Luitgarde. Alle vier waren sehr guter Laune; man sah es ihnen an, daß sie sich wie von einem beklemmenden Druck befreit sühlten, da die Augen der Herrin des Hauses nicht auf ihnen ruhten.

Dann erhob sich ber Papa. Mache bich zurecht, lieber Achim, sagte er. Der Wagen ist schon ansgespannt.

Auf mich follst du nicht zu warten haben, Papa! rief Luitgarbe. Ich sebe nur meinen Felbut auf.

Nichts ba, bu Frrwisch! sagte ber Alte. Du fährst nicht mit. Da hätte ich an bem Herrn Bräutigam einen schlechten Zuhörer, wenn ich ihm die Wirthschaft erkläre. Hernach habt ihr noch Zeit genug, Süßholz zu raspeln.

Du bist grausam, Papa, schmollte bas schöne Mädchen, fast so grausam wie —

Sie verschluckte das Wort, das ihr auf der Zunge war. Als aber Achim dann herunterkam, in leichtem Mantel, einen weichen grauen Hut auf dem Kopf, fand er sie draußen auf der Treppe, während der Papa noch von seiner Frau sich verabschiedete.

Komm geschwind! sagte sie. Ich muß dich erst noch der "Mamsell" vorstellen, sie kommt eben aus der Milchkammer.

Sie zog ihn die Stufen hinunter an dem Jagdwagen vorbei, der unten wartete, und eilte über die Brücke in den Hof auf eine große, hagere Person zu, die mit einem blanken Buttergesäß vor einer halb offenen Thur stand.

Sier ist mein Bräutigam, liebe Mamsell Rikchen, rief sie ihr entgegen, und dies ist unsere gute Mamssell Friederike Fiedler, die zweite Seele unserer Wirthschaft, wie Papa sie nennt, der ja die erste ist. Das Bischen, was ich vom Buttern und Käsemachen und sonstigen nüglichen Sachen weiß, verdank' ich ihr. Und überdies ist sie eine persecte Köchin, obswohl sie nur für das Gesinde kocht, aber ihren Kartoffelpubding macht ihr auch unsere Marie nicht nach.

Sie muß ihn noch einmal eigens für uns Beibe machen.

Achim gab dem stillen alten Frauenzimmer zustraulich die Hand und sagte, was er freisich eben ersand, auf Plattbeutsch, seine Braut habe schon in ihren Briefen von ihr erzählt. Das gute, blasse Gessicht röthete sich vor Freude, und sie sing eben an, ihre junge Herrin herauszustreichen, als aus der Thür der Mischkammer jenes junge Mädchen trat, das Achim schon im Morgengrauen auf dem Hof ersblickt hatte.

Und dies ist Lischka, meine Spielgefährtin! rief Luitgarde. Da ist er jetzt, mein Schatz, von dem ich dir so viel vorgeschwärmt habe. Sage nun selbst, habe ich übertrieben? Nimm dich nur in Acht, dich nicht auch in ihn zu verlieben!

Das Mädchen zuckte ein wenig die Achseln, sah aus ihren seurigen schwarzen Augen dem jungen Mann dreist ins Gesicht und strich sich das dicke dunkle Haar aus der niedrigen Stirn. Unter ihrer grauen Jacke, die sie nachlässig zugeknöpft hatte, hob sich ihre volle Brust, und die Nüstern der etwas breiten Nase zitterten. Sie sagte aber kein Wort, sondern lachte nur plöglich leise, daß ihre blendend weißen Zähne unter den üppig rothen Lippen zum Vorschein kamen, und ging dann mit langsamen Schritten seitwärts in eins der Wirthschaftszgebäude.

Sie hat wieder ihren Sturmtag, sagte die Mamsell entschuldigend. Auch bei der Arbeit hatte ich meine

schloß die Borhänge, um das Geräusch des Nachtfturms weniger zudringlich zu vernehmen. Er ging dann mit der Lampe an den Wänden feines Zimmers entlang, die Lithographieen betrachtend, die in ihren flectigen, verblichenen Goldrahmen offenbar aus fehr früher Zeit stammten und ausschließlich religiöse Gegenstände barftellten. Auf einem fleinen Empiretischen lag eine Bibel, an ber Band barüber bing eine eingerahmte Stickerei. Aus Berlen und Seidenfäben mar ein Palmbaum geftickt, barüber ein großer Stern, unten auf bem grunen Rasen ein Unfer. Gine Unterschrift in golbenen Buchstaben enthielt zuerft ein Datum aus dem Jahre 1876, dann die Angabe eines Bibelspruchs nach Rapitel und Vers des Marcus-Evangeliums, beffen hiernach sich zu entfinnen Achim nicht bibelfest genug mar. Ihn in bem Buche nachzuschlagen, fühlte er fich nicht geftimmt. Bei aller Chrfurcht vor den driftlichen Traditionen, die er schon als Knabe auf bem Gut seiner Eltern eingesogen batte. konnte er heute Alles, mas baran erinnerte, nur unter ben wiberwärtigen Zügen Gotthold Warncte's fich vorftellen.

Er war spät zu Bett gegangen, machte aber beim ersten Sahnenschrei wieder auf.

Der Schlaf hatte sein Blut beruhigt, der Himmel draußen sah, als er die Borhänge öffnete, so klar schon vor Thau und Tage herein, als ob es die Nacht nicht feindselig gestürmt hätte. Eine Weile

betrachtete Achim die Photographie, deren Anblick ihm vollends das Herz mit Wonne erfüllte, da er sich sagte, er werde in wenig Stunden das geliebte Urbild umarmen können. Zunächst sreilich mußte er sich noch gedulden. Es litt ihn aber nicht in dem kalt gewordenen Zimmer. Er warf sich rasch in die Rleider, steckte ein Resedazweiglein ins Knopfloch und schritt behutsam durch den großen Saal die Treppe hinab und unten durch die Hausthür ins Freie.

Oben auf der Rampe, wo er gestern von Luitgarbe und Nero empfangen worden war, blieb er stehen und blickte umher.

Im Bofe drüben mar's ichon lebendig. Rnechte und Mägde gingen an die Arbeit, Bflüge und Ackermagen wurden befpannt; aus dem einstöckigen Nebengebaude, bas neu gebaut ober frisch getüncht ichien. trat ein Mann in mittleren Jahren, ber ber Inspector fein mußte. Er wies die Dienftleute an, aus einer furzen Bfeife rauchend, die er aus dem Munde nahm. als er den jungen herrn auf der Treppe bemerkte, um die Müte abzuziehen und ihn mit einem scharfen, prüfenden Blick zu grußen. Das that auch eine schwarzhaarige junge Dirne mit ein paar feurigen Augen, die aus demselben Sause kam, die bis an die Ellenbogen nackten weißen Arme reckend, wie wenn ihr ber Schlaf noch in ben Gliebern läge. Sie ftand einen Augenblick ftill, fah Achim mit ihren fleinen, funkelnden Augen halb neugierig, halb berausfordernd an und ging bann langfam, die schlanken Buften wiegend, in einen ber Ställe.

Nun betrachtete Achim erst bas Schlößchen aufmerksamer, bessen hinterseite nach Westen lag und durch die Regengüsse langer Jahre stark mitgenommen schien. Der Bewurf war hie und da abgefallen, der Stein, aus dem das große Wappen über der Thür gemeißelt war, so sehr verwittert, daß Achim, auch wenn er in der Heraldik mehr zu Hause gewesen wäre, nicht erkannt haben würde, welcher Familie, der Schlieben'schen oder einer älteren, es angehörte. Aber die breiten Zweige der beiden Linden neben der Treppe verdeckten die Schäden, so daß die Besitzer nicht daran gedacht hatten, diese Fassade außebessen zu lassen.

Eine herbe, feuchte Morgenluft wehte ihn an, als er die Stufen hinunterstieg. Er schritt aber nicht über die Brücke in den Hof hinein, sondern links burch ein Gitter zwischen zwei fteinernen Pfeilern, die mit zwei Wappen haltenden beraldischen Löwen befront maren, so wetterzerfressen wie bas Wappen über ber Thür. So vermahrlos't bies Alles mar, fo wohlgenflegt erschien ber Obstgarten, ber fich an ber Sübseite des Schlößchens hinzog. An niederen Spalieren hingen hier die edelften Apfel und Birnen und lachten ihn mit ihren geröteten Backen verlockend an, als er auf den sauber geharften Beeten hindurch= schritt. Gin alter Gartner, ber ichon an ber Arbeit war, zog höflich die Müte, antwortete aber auf eine freundliche Unrede nur mit einem Ropfschütteln und beutete, auf seine Ohren zeigend, an, daß er schwerhörig fei. Un dies gutgehaltene Revier grenzte ber Gemüsegarten, ber auch forgsam gepflegt schien; Achim aber wandte sich nach links, wo ein kleines eisernes Pförtchen in den Blumengarten führte, auf den die Fenster ber Hauptsassaben.

Von Blumen war hier nichts mehr zu finden als bie Spatlinge bes Jahres, Georginen, Aftern und Malven. Nur die Reseben dufteten noch auf ben Rabatten, wenn die Sonne sie erwärmte, stanben aber in biefer Morgenfrühe unscheinbar und grau, von Spinnweben und ben Schleiern des Altweibersommers übersponnen, in benen noch die Tropfen bes nächtlichen Regens bingen. Der Wiesengrund in ber Mitte bes nicht großen Gebiets mar lange nicht rafirt worden, in bem Beden bes eingetrochneten Springbrunnchens lag ber welfe Blätterabfall, ber von ben Bäumen, die ben Garten umftanden, herabgeweht mar und auch die vermahrloften Wege zwischen den kahlen Blumenbeeten bedectte. Das verstimmte Achim, obwohl er wußte, daß auf dem Lande das Nügliche bem Schonen vorgeht. Er wunderte fich, daß nicht wenigftens feine Liebste bies kleine Reich in ihre Pflege nahm, wenn ber Gartner an Anderes zu benten hatte.

Dann schritt er burch das Gitterthürchen in dem Staketenzaun, der den Garten rings umgab und ihn gegen ein Wäldchen von Erlen und Birken abgrenzte. Ein schmaler Pfad führte in dies gänzlich verwilderte Revier, das nur einer lichtenden Hand bedurft hätte, um in der Sommersonne eine anmuthige Zuflucht zu gewähren. Früher schien man auch darauf bedacht

der Treppe zwischen den beiden Stockwerken hinauf und hinab eilen murben -

Nein, er hatte keinen Grund zu verzweifeln, zusmal Alles, was er an seiner Liebsten wahrnahm, ihn in der Aberzeugung bestärfte, daß dieser Bund der Herzen, wenn je einer, im himmel geschlossen sei, da er auf einem sesten Naturgrunde ruhte.

Nur sein heftiges Gemuth bezähmen, nur die Gebulb nicht verlieren — es war ja erst eine Nacht vergangen, seit er in dieses Haus eingetreten war.

Und wie konnte es anders sein, als daß sich im Herzen dieser Frau die alte Wunde nicht schließen wollte, da sie von der Welt abgeschieden lebte und alle wohlthätigen Ginflüsse entbehrte, die einen großen Schmerz, eine zerstörte leidenschaftliche Hoffnung unter der so vielsach leidenden und kämpsenden Menschheit endlich zur Ruhe bringen!

Ein warmes Mitleiben stieg in ihm auf, das die Bitterkeit seines Unmuths überwand. Er nahm sich vor, so gut und herzlich, so liebevoll und liebens-würdig der Frau, die ihn haßte, zu begegnen, daß sie auf die Länge ihm nicht widerstehen und sich überwunden sühlen müsse.

Er hatte Tante Leopoldine versprochen, ihr bald zu schreiben, wie er es auf Klein-Malchow gefunden habe. Auch setzte er sich an den Schreibtisch und legte seine Briefmappe vor sich hin. Als er aber die Feder ansehen wollte, überzeugte er sich, daß er die rechten Worte nicht sinden konnte. Bei aller Scho-nung hätte er doch die Thatsache nicht verleugnen

können, daß er hier nicht aufgenommen worden war, wie er gehofft und wie die kluge alte Dame freilich bezweifelt hatte.

So schloß er die Mappe wieder und vertiefte sich, während unten die frommen Klänge eines Chorals durch das Haus zogen, von Neuem in sein unseliges Brüten.

\* \*

Als er, von ber alten Borthe gerufen, jum Mittagseffen hinunterkam und in bas Eßimmer trat, sah er an ben gerötheten Augen seiner Liebsten, baß auch fie biese Stunden traurig hingebracht hatte.

Das liebliche Gesicht erhellte sich aber sosort bei seinem Anblick und leuchtete vollends auf, als er ihr das Armband gab, das er für sie mitgebracht, nachem er dem alten Herrn die schöne Jagdslinte überreicht hatte. Der Papa umarmte ihn, sichtlich hoch erfreut und überrascht, daß auch an ihn gedacht worden war. Luitgarde erröthete vor Bergnügen bis an die Stirn, umarmte dann aber zuerst die Mutter und fragte sie leise, ob sie ein so kostdama mit einer sauch annehmen dürse. Erst als die Mama mit einer sauch übene erwiderte: einem Bräutigam müsse man es hingehen lassen, wenn er kostspielige Thorheiten begehe, trat sie zu Achim zurück und bot ihm mit einem reizend kindlichen Ausblick zu ihm ihre frischen Lippen.

Sie, liebe Mama, sagte Achim, als er seinen Platz neben ihr eingenommen hatte, muffen mir ers Sense, Woralische Unmöglichteiten

ber Treppe zwischen ben beiben Stockwerken hinauf und hinab eilen wurden —

Nein, er hatte keinen Grund zu verzweifeln, zusmal Alles, was er an seiner Liebsten wahrnahm, ihn in der Aberzeugung bestärkte, daß dieser Bund der Herzen, wenn je einer, im himmel geschlossen sei, da er auf einem kesten Naturgrunde ruhte.

Nur sein heftiges Gemuth bezähmen, nur die Gebulb nicht verlieren — es war ja erst eine Nacht vergangen, seit er in dieses Haus eingetreten war.

Und wie konnte es anders sein, als daß sich im Herzen dieser Frau die alte Wunde nicht schließen wollte, da sie von der Welt abgeschieden lebte und alle wohlthätigen Ginflüsse entbehrte, die einen großen Schmerz, eine zerstörte leidenschaftliche Hoffnung unter der so vielsach leidenden und känpfenden Menscheit endlich zur Ruhe bringen!

Ein warmes Mitleiben stieg in ihm auf, das die Bitterkeit seines Unmuths überwand. Er nahm sich vor, so gut und herzlich, so liebevoll und liebens-würdig der Frau, die ihn haßte, zu begegnen, daß sie auf die Länge ihm nicht widerstehen und sich überwunden sühlen müsse.

Er hatte Tante Leopoldine versprochen, ihr bald zu schreiben, wie er es auf Klein-Malchow gefunden habe. Auch setzte er sich an den Schreibtisch und legte seine Briefmappe vor sich hin. Als er aber die Feder ansetzen wollte, überzeugte er sich, daß er die rechten Worte nicht sinden konnte. Bei aller Schonung hätte er doch die Thatsache nicht verleugnen

können, daß er hier nicht aufgenommen worden war, wie er gehofft und wie die kluge alte Dame freilich bezweifelt hatte.

So schloß er die Mappe wieder und vertiefte sich, während unten die frommen Klänge eines Chorals durch das Haus zogen, von Neuem in sein unseliges Brüten.

\* \*

Als er, von der alten Borthe gerufen, zum Mittagseffen hinunterkam und in das Efzimmer trat, sah er an den gerötheten Augen seiner Liebsten, daß auch fie diese Stunden traurig hingebracht hatte.

Das liebliche Gesicht erhellte sich aber sosort bei seinem Anblick und leuchtete vollends auf, als er ihr das Armband gab, das er für sie mitgebracht, nacht bem er dem alten Herrn die schöne Jagdslinte überreicht hatte. Der Papa umarmte ihn, sichtlich hoch erfreut und überrascht, daß auch an ihn gedacht worden war. Luitgarde erröthete vor Bergnügen bis an die Stirn, umarmte dann aber zuerst die Mutter und fragte sie leise, ob sie ein so kostdama mit einer sauch annehmen dürse. Erst als die Mama mit einer sauchüßen Miene erwiderte: einem Bräutigam müsse man es hingehen lassen, wenn er kostspielige Thorsheiten begehe, trat sie zu Achim zurück und bot ihm mit einem reizend kindlichen Ausblick zu ihm ihre frischen Lippen.

Sie, liebe Mama, sagte Achim, als er seinen Platz neben ihr eingenommen hatte, muffen mir ers

lauben, meinen Mißgriff mit dem Bilde von Berlin aus wieder gut zu machen. Ich habe schon etwas im Sinn, was Sie, wie ich denke, ein wenig ersreuen wird. Und auch Miß Ruths Geschmack hoffe ich in der Zeit, die ich hier zubringen werde, näher kennen zu lernen.

Die beiben Damen nickten ihm freundlich zu, und Luitgarde drückte ihm unter dem Tische dankbar die Hand.

So verging der Mittag in leiblicher Stimmung. Nach dem Essen, bessen Nachtisch schöne Apsel aus dem Garten gebildet hatten, erklärte Luitgarde, sie wolle jetzt ihren Bräutigam den Dorfleuten vorstellen, die doch auch Anspruch darauf hätten, seine Bekanntsschaft zu machen.

Thue das, sagte die Mama. Mißchen kann ja mit euch gehen.

Die Schottin, die einen raschen bittenben Blick Luitgarde's verstand, entschulbigte sich mit Mübigkeit, da sie den halben Bormittag im Garten zu thun geshabt habe.

Ich bächte auch, Mama, Nero könne ganz wohl die Stelle eines Tugendwächters bei dem jungen Paar versehen, wagte der alte Herr zu sagen.

Die Mutter erwiderte nichts, rümpfte nur ein wenig die Lippe und ftand auf, gesegnete Mahlzeit wünschend, um in das Wohnzimmer zurückzuhinken.

Nun hing sich Luitgarbe an Achim's Arm, und sie wanderten, von Nero in Freudensprüngen begleitet, über den Hof ins Freie. Draußen aber schlug sie nicht sogleich ben Weg ins Dorf ein, sondern bog links ab nach einem Sträßchen, das außen hinter ben Bauernhösen hinlief.

Bon dieser Rückseite nahm sich das Dorf noch ärmer und verwahrlof'ter aus. Alte Kuhställe, Düngerhausen und verwilderte Gärtchen, in denen die kahlen Obstbäume ihrer Früchte schon vorzeitig entleert worden waren. Nach der anderen Seite dehnten sich die kahlen Stoppelselder, dazwischen frisch gepflügte oder mit der Wintersaat bestellte Acker, hie und da ein Ebereschendaumchen, eine Windmühle, deren schwarze Flügel unheimlich still gen Himmel starrten, in weiter Ferne der schwarze Strich des Kiefernwaldes. Aus den Ackersurchen slogen die Krähen auf und kreis'ten mit ihrem harten Geschrei um die Dachsirste der hin und wieder aus der Reihe der Dorshäuser vorsspringenden Scheunen.

Zum Luftwandeln lud der von Wagenspuren tief eingeriffene Weg nicht gerade ein. Aber Luitgarde hatte ihn gewählt, um einmal mit ihrem Liebsten eine halbe Stunde unter vier Augen zu sein. Darin wurde sie auch nicht gestört; es begegnete ihnen Niemand.

Sie machen hier früh Feierabend, bemerkte Achim. Weil Sonnabend ist. Und dann, sie sind überhaupt unlustig zur Arbeit. Nach zwei so schweren Miß-jahren — du glaubst nicht, wie das die armen Leute auch moralisch heruntergebracht hat. "Es hilft ja doch alles nichts," sagte mir erst heute früh eine alte Frau, die einen Sohn bei den Soldaten hat

und sich mühsam durchbringt. "Unser Herrgott hört auf alles Bitten und Beten nicht. Ich habe von meinem bischen Feld kaum die Aussaat geerntet."

Hilft ihnen bein Bater nicht?

Freilich. Aber sie wollen sich nicht immer helfen lassen. Sie setzen ihren Starrkopf auf und nehmen keinen Rath an. Das Geld wohl, aber das ist wie ein Tropsen auf den heißen Stein, sagt Papa, es schützt eben nur vorm Berhungern. Uch, Schatz, manchmal denk' ich, der Mann, der das Lied gedichtet hat:

Der Landmann hat viel Freude Und lebt dabei in Ruh' —

ist nie aus der Stadt herausgekommen!

Du vergissest, daß er selbst eine Bedingung daran geknüpft hat:

Gerath ihm bas Getreibe, Sieht er bem Städter gu.

Und doch, auch wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, mein Herz zieht mich immer aufs Land hinaus, nicht bloß das Herz, das ich einem gewissen Landsfräulein geschenkt habe, sondern mein väterliches Blut, das eintrocknen würde am Bureautisch und sich so lustig rührt, wenn es gilt, mit redlicher Arbeit der launenhaften Erde ihre Frucht abzuringen. Und nun vollends an deiner Seite —

Er stand still, sie zu küssen. Alles, was ihn hier bedrückt und verletzt hatte, siel von ihm ab, da er das liebe, warme Gesicht so nah an seinem fühlte. Ihm war, als seien sie die ersten und einzigen Menschen unter biesem himmel, und er hatte biese braunen Erbschollen und burren Stoppelfelber mit keinem Paradiese vertauscht.

Sie sprachen bann von ihrer Liebe, Alles, was sie sich schon hundertmal gesagt und geschrieben hatten, und standen immer wieder still, sich zu umfassen und Mund auf Mund zu drücken. Es war das erste Mal, daß sie so ausführlich sich liebkosen dursten, Luitgarde noch mit einem kleinen spröben Versuch, ihm Einhalt zu thun, wenn er ihren blonden Kopf zwischen die Hand nahm und ihr das Haar gar zu arg zerzauste. Aber gleich darauf drückte sie den seinen leidenschaftlich an sich und küste ihn auf die Augen, die sie an seinem Gesicht am meisten liebte.

Ein Bauernbursch, ber eine mit einem mageren Pferbe bespannte Egge ihnen entgegenfuhr, schreckte sie aus dieser seligen Verworrenheit auf. Von jetzt an gingen sie ruhig und ehrbar neben einander her, gelangten an das Ende des Dorses und bogen nun in die holperig gepflasterte breite Straße ein, die einzige, die von einem Ende dis zum andern die ungleich liegenden Häuser trennte.

Es war noch nicht spät am Tage, die Arbeit aber fast überall eingestellt. Die Frauen saßen müßig ober nur mit Flicken alter Aleidungsstücke beschäftigt vor ihren Häusern, die Kinder spielten an den Gartensäunen, nur in der Schmiede lohte das Feuer und erklangen Hammerschläge, da ein alter Gaul draußen angebunden stand und frisch beschlagen werden sollte.

Achim kamen heute im Tageslicht biese Baufer

und Hütten noch verwahrloster vor, als da er gestern mit dem alten Herrn hindurchsuhr. Aber die freundslichen Mienen, mit denen seine Liebste von Groß und Klein begrüßt wurde, ließen ihm diese Armuth nicht so trübselig erscheinen.

Das Schloßfräulein wurde zwar respectvoll, aber nicht wie eine Prinzessin behandelt, zu der man kaum hinauszublicken wagt. Die Meisten standen rasch auf, wischten die Hand an der Schürze ab und reichten sie dem schönen Mädchen, das seine weichen, rosigen Finger auch nicht in einen Handschuh versteckt hatte. Hier und da wurden ein paar Worte gewechselt, jede der neugierig herandrängenden Weiber und Dirnen bei Namen genannt und der Bräutigam ihnen vorgestellt, auch hin und wieder eins der flachshaarigen Kinder auf den Arm genommen und, wenn es nicht gar zu ungewaschen war, auf die Stirn geküßt.

Achim sah bas Alles glücklich lächelnb mit an, wußte sich als ein Landkind, das er war, mit Fragen und Antworten auf gut Plattbeutsch nach Landessbrauch zu benehmen und merkte aus den Segensswünschen der alten Weiber und dem Kichern und Tuscheln der jungen Mädchen, daß er Gnade vor ihren Augen fand.

So vollendeten sie ihren freundlichen Spießruthenlauf mit großer Befriedigung und gelangten nach dem Arug, der der Kirche gegenüber lag. Hier wurden sie zuerst wieder unfroh, da aus den niederen Fenstern Lärm und Zank trinkender und kartenspielender Bauern herausdrang. Um vier Uhr Nachmittags! fagte Achim kopfsichüttelnb. Ift bas immer so bei euch?

Sie haben sich's früher nicht erlaubt, aber jett hilft ihnen das Trinken dazu, ihre Noth zu vergeffen. Bapa bat eigens die Brennerei eingehen laffen und bafür die Bierbrauerei eingerichtet. Aber fie kehren fich nicht baran, sie wollen sich mit Gewalt betäuben. Unser alter Paftor hat all seine guten Worte an sie verschwendet. Es ift ein rechtes Elend, aber die Frauen halten sich noch ordentlich, und auch die Säufer find noch in ber Minbergahl. Nur baß fie bas bofe Beifpiel geben. - Sieh bort brüben, fuhr sie fort, da ift bas Pfarrhaus. Liegt es nicht hübsch in bem Gartchen, bas die alte Unnemieken fo gut in Ordnung hält? Sie hat noch schönere Rosen als ich. Und bann bie Bienenftoche, im Sommer furrt und schwirrt es ba um ben Zaun, daß es orbentlich wie Mufik klingt. Der alte Berr ift ein berühmter Bienenvater, ber Honig heut' zum Frühftück mar von ihm. Gotthold befümmert fich um bergleichen nicht. Siehst du, er hat schon Licht, da unten in dem Zimmer rechts neben ber Hausthur hat er schon als Anabe gewohnt, und wie oft ift er Nachts aus dem Fenfter geftiegen, um irgendwo Apfel zu ftehlen. Na, das läßt er jett bleiben. Er ftubiert wohl eben auf die Predigt morgen. Er soll ein großer Redner fein.

Es trägt Verstand und rechter Sinn Mit wenig Kunst sich selber vor citirte Achim. Wo steht das, Liebster?

In einem gewissen "Faust" von einem gewissen Goethe. Hat mein Schatz ben schon einmal kennen gelernt?

Ich habe nur ben Titel gehört. Die Mama meint, es sei keine Lectüre für mich, es sei ein unmoralisches Stück.

Ich hoffe, du wirst eine andere Meinung von diesem größten Werk unseres größten Dichters bestommen, wenn die Mama in Bezug auf das, was du lesen willst, einmal nichts mehr zu erlauben und zu verbieten hat.

Der Rest des Tages verging, ohne daß sich etwas Liebes ober Leidiges ereignet hätte.

Beim Abendbrod neckte der alte Herr Achim mit seinem Eroberungszug durch das Dorf. Die Mama fragte Luitgarde nach dieser und jener Familie, für die sie aus irgend einem Grunde sich interessirte. Sie blieben allein und spielten nach Tisch eine kindliche Zahlenlotterie mit Glasplättchen auf abgegriffenen Blättern um Rechenpfennige, die hernach gegen Haselnüsse ausgetauscht wurden. Zuletzt setzte sich Miß Ruth wieder ans Harmonium und spielte ein paar seierliche Stücke eines alten Meisters.

Achim schlief biese Nacht sanfter als die vorige. Seine Hoffnung, es mit der Zeit zu einem guten Berhältniß mit der Schwiegermutter zu bringen, hatte sich besestigt. Und dann war geschehen, was

er nicht für möglich gehalten hatte: seine Liebe war in den Stunden, in denen er Luitgarde ganz ohne Zwang hatte besitzen dürsen, noch gewachsen. Er rechnete sich all ihre Gaben und Tugenden, Alles, was er erst hier an ihr entdeckt hatte, immer wieder vor, und Alles wurde noch überboten durch die Erinnerung an die zärtlichen Augen und süßen Lippen, die sich ihm hingegeben hatten, so daß er in dem Gefühl, der glücklichste aller Menschen zu sein, bald genug einschlief und mit derselben freudigen Empsindung am Morgen erwachte.

Er hatte nicht anders erwartet, als daß er biefe frühe Tagesftunde wieder wie geftern mit seiner Liebsten verbringen murbe. Aber rings ums haus, im Balbchen wie im Blumengarten suchte er fie vergebens, obwohl es schon näher an die Frühftucksftunde ging als gestern. Zulett, da er mißmuthia über ben Sof ichlenderte, in die Ställe hinein fah. burch die ihn gestern der Papa geführt und ihm seinen anfehnlichen Biehftand und die vierzehn gut gefütterten Ackergaule gezeigt hatte, tam fie ihm von ber Straße her entgegen. Sie lächelte ihn gartlich an, boch mit einer gewiffen Befangenheit. 218 er fie schalt, daß fie mit ihm Berftedens gespielt hatte, fagte fie erröthend: 3ch fann nichts bafür, Schat. Die Mama hat mir noch vorm Schlafengeben gefagt, es schicke fich nicht, daß ich in aller Berrgottsfrühe mit dir herumstriche. Du weißt, wenn sie etwas fagt, muß man fich hüten, Ginwendungen zu machen, so auten Grund man auch bazu hätte. Da habe ich rasch heut' früh von Georginen und Astern ben Kranz gewunden, den ich meinem Bruder jeden Sonntagmorgen auf sein Grab lege. Der Kirchhof ist ja gleich drüben über der Straße. Der Mama wegen hat das Grabmal dicht an der Mauer errichtet werden müssen, statt daß der Sarg in unserer Familiengruft in der Kirche beigesett worden wäre. Im Sommer schleppt sie sich manchen Abend hinüber und sitzt dort auf dem Bänkchen. Wollen wir jett hin?

Er hatte eine bittere Antwort auf ber Zunge: daß die Mama vielleicht auch das für seine Braut nicht passend sinden würde. Aber er bezwang sich und erinnerte nur daran, daß sie den Papa nicht wieder auf das Frühstück warten lassen dürften. —

Um zehn Uhr fuhr auf der Straße hinten am Hofthor eine schwerfällige alte Kutsche vor, mit dem Schlieben'schen Wappen am Schlage. Der Gutsherr führte seine Frau langsam über den Hof, hinter ihnen folgte das Brautpaar und Miß Ruth, sämmtsliche Dienstleute standen zu den Seiten, darunter Lischka mit einer brennend rothen Schleise im Haar, auf die Frau Karoline einen mißbilligenden Blick wars. Das Mädchen sühlte sich aber nicht bewogen, die Augen niederzuschlagen, sondern drehte sich in ihrer neuen bunten Jacke zur Seite um, wo ein junger Knecht stand, dem sie leise etwas sagte. Luitzgarde's freundliches Nicken hatte sie unerwidert geslassen.

Die drei Damen ftiegen, von den Herren geftütt und gehoben, in die Rutsche; Rrifchan, in seiner Sonntagslivree, grau mit blauen Aufschlägen und blanken Meffingknöpfen, schwang sich auf ben Bock, und die Pferde zogen an.

Wir gehen ben Richtweg über den Kirchhof, sagte ber alte Herr zu Achim. So kommen wir noch vor ben Pferden bei ber Kirche an.

Durch ein kleines Pförtchen in ber alten Mauer betraten sie ben ziemlich geräumigen, etwas erhöhten Friedhof, an beffen weftlichem Enbe bie Rirche lag. Die Grabsteine und bürftigen kleinen Rreuze, viele schief gesunken und verwittert, nahmen sich unter ben entblätterten Fliederbufchen und verwelften Farnfräutern armselig aus, und die Nachtigallen, die, wie Quitgarbe erzählt hatte, im Sommer hier zu niften pflegten, maren längst verftummt. Gleich rechts neben ber Gingangsthur fab Achim bas Grabmal, bas feine Liebste heut' fruh befrangt hatte, ein liegender Stein mit bem Namen bes todten Jünglings, babinter ein stattliches Rreug aus polirtem Granit, in das mit goldenen Buchftaben ein Bibelfpruch eingegraben mar; bas Ganze umgab ein ftartes Gifengitter, an bem zu drei Seiten hohe Lebensbäumchen gepflanzt maren.

Achim hatte nur Zeit, einen Blick auf den bunten Kranz zu werfen, der um den einen Kreuzarm gehängt war. Neben dieser liebevoll gepflegten Grabstätte erschienen die Hügel und Kreuze der bäuerlichen Todten nur noch dürftiger. Der alte Herr war schweigend vorbeigegangen, als hätte er nur den einen Gedanken, die Ansahrt seiner gestrengen Herrin nicht zu versäumen. Sie kamen benn auch glücklich zur rechten Zeit, da die Kutsche eben am Portal der Kirche hielt. Krischan sprang, so rasch es seine unbeholsenen Gliedsmaßen erlaubten, vom Bock und öffnete den Wagenschlag. Aber der gnädigen Frau herauszuhelsen, mußte er ihrem Gemahl überlassen, worauf Achim den anderen Damen diesen Dienst that.

Bor der offenen Thür der alten Kirche standen die Bauern, Männer und Beiber gesondert, und ließen den Zug der Herrschaften hindurchpassiren, die Männer die Mügen lüstend, Frauen und Mädchen mit unterwürfigen Knixen. Es nahm sich ganz vornehm aus, wie der Gutsherr in schwarzem Rock, einen etwas unmodernen Cylinder auf dem Kopf, die kleine blonde Dame in ihrem seibenen, pelzbesetzen Mantel und dunklen Hut an seiner Seite führend, über die glatten Steine hinschritt, freundlich nach allen Seiten nickend, während Frau Karoline nur mit einer würdevollen Kopsbewegung den Gruß der Leute erwiderte. Desto herzlicher lächelte Luitgarde dieser und jener alten Frau oder munteren jungen Dirne zu, und auch die Schottin schien überall gute Freunde zu sehen.

So alt und vernachlässigt die Kirche mit ihrem vielsach abgebröckelten Bewurf und dem desecten schwarzen Schindelbach von außen erschien, ein spätzgothischer Bau mit plumpem Maaßwerk in den Fenstern, an dem Schwalbennester klebten, so sauber, freilich noch um vieles nüchterner, nahm sie sich im Inneren aus.

Denn die Gutsherrin, da sie allsonntäglich hier

ihrer chriftlichen Andachtspflicht oblag, hatte sich gedrungen gefühlt, ben Raum, wo bies geschah, von allem Staub und Moder rein zu halten. Freilich waren die Bande nur weiß getüncht und die alten schnörkelhaften Decorationen zwischen den Zwickeln bes Gewölbes übermalt worden. Doch forgten die zahlreichen Braut- und Todtenkronen mit gestickten Bändern, die verdorrten Myrthen- und Immortellenfranze an ben Banden neben ber Ranzel und gegenüber die schwarz und weißen Tafeln, an denen Kriegsbenkmunzen Klein-Malchower Beteranen bingen. für eine finnvolle Belebung ber tahlen Banbe. Der Gutsherr hatte überdies nach bem frangofischen Rriege eine bronzene Tafel anbringen laffen, auf der die Namen berer verzeichnet maren, die Anno 1866 und 1870/71 für das Baterland gefallen maren.

Das alles war ohne jeden künftlerischen Geschmack nur nach altem Herkommen geordnet worden; auf dem Altar, der vor der Chornische stand und mit einer verschossenen Decke verhüllt war, hob sich ein messingenes Kreuz, woran, statt der plastischen Gestalt des Gekreuzigten, ein blank eingerahmtes Bild in Olfarbendruck lehnte, den Heiland in halber Figur darstellend, den Kelch vor sich, mit erhobener Hand und weit geöffneten Augen. Zu beiden Seiten stand ein schwerer silberner Leuchter, dessen Wachskerzen natürlich nicht angezündet waren, gleichsalls eine fromme Stiftung der gnädigen Frau.

Sie hatte mit ihrem Gefolge in dem herrschaftlichen Gestühl gegenüber der Kanzel Platz genommen. Unter berselben befand sich ber Kirchenstuhl ber Pastorenfamilie, wo heute nur der alte Emeritus saß, der beim Eintritt seiner Patrone sitzen blieb, aber grüßend das ehrwürdige Haupt neigte.

Es war eine feuchtfalte Luft in der Kirche. Den zarten Damenfüßen thaten die irbenen Krüge mit heißem Wasser, die sie vor ihren Sigen fanden, sichts bar wohl.

Achim hätte bessen nicht bedurft. Er war in einer seltsam weichen, traumhaften Stimmung. Wie lange hatte er keine Kirche besucht, wie viel länger noch keine Dorstirche. Nun überkam ihn die Erinnerung an die Zeit, wo er auf seinem heimathlichen Dorf mit dem ernsten Bater und der schönen Mutter am Sonntag Morgen die Predigt gehört und den Choral mitgesungen hatte. Er schloß die Augen und glaubte die Züge der edlen Frau wiederzusehen, an die er sich geschmiegt und die ihren Mantel um seine Schultern gehüllt hatte, wenn im Winter die Luft in der Kirche sehr moderkühl gewesen war.

Auch jest begann um ihn her der rührend unbehülfliche Gesang der Gemeinde, auf dem Orgelchor droben hatte der Lehrer den Choral angestimmt, an seiner Seite hörte er die zarte Stimme seiner Geliebten die wohlbekannte alte Melodie singen, er fühlte ihre warme Nähe und den Hauch des Resedsträußchens, das sie vorn in ihre Jacke gesteckt hatte ihm wurde so wohl und andächtig zu Sinn, als wäre er der Erde weit entrückt in eine Region, wo Alles nur von Liebe und Güte ersüllt und was die arme gebrechliche Menschheit plagt und verzwistet, völlig unbekannt sei. So hatte er während des Chorals in wonniger Versunkenheit mit eingedrückten Augen da zgesessen, als die Orgel verstummte und gleich darauf in der Stille, die sich durch die Kirche verbreitete, eine scharfe, metallene Stimme von oben herab sich vernehmen ließ.

Als er aufblickte, fah er broben auf ber Kanzel ben Candidaten stehen, ber, die Augen starr vor sich hin gerichtet, die gefalteten Hände auf die Bibel gebrückt, in einem kurzen Gebet den Segen des Herrn auf die andächtige Gemeinde herabslehte.

Als er geendet hatte, blieb er noch einige Minuten stumm in derselben Stellung, wie um sich zu sammeln und sich selbst für das, was er seinen Zushörern zu sagen hatte, der Erleuchtung von oben durch die göttliche Gnade zu empfehlen. Dann richtete er sich hoch auf, nahm das schwarze Buch in beide Hände und las in einer harten, eintönigen Manier zunächst den Evangelienabschnitt des heutigen Sonntags. Hierauf schwieg er wieder eine Weile und suhr dann mit lebhaftem Tone fort:

Andächtige Gemeinde! Es ist das erste Mal, daß ich der Gnade gewürdigt werde, zu euch zu reden und das Wort des Herrn euch zu verkünden und auszulegen. Ich habe deshalb einen Text gewählt, der euch keinen Zweifel darüber lassen soll, von welcher Gesinnung ich beseelt bin, wenn ich in eurer Mitte mich umblicke und, wie es die Pslicht des geistslichen Amtes ist, eure Herzen und Nieren zu prüsen

unternehme. Wenn ich unverhült offenbare, was ich wahrgenommen, so glaubt nicht, daß ich selbst mich überhebe, ohne Fehl und Sünde zu sein. Mein Gebet zum Herrn ist, daß er mich wie euch durch das Bad seiner Liebe und Gnade reinige von allem Schlamm dieser Zeitlichkeit und uns würdig mache, im Glanze seiner Herrlichkeit und uns würdig mache, im Glanze seiner Herrlichkeit und zu sonnen, wenn der Tag des Gerichtes andrechen wird. Dazu helse uns sein heiliger Wille und das erlösende Blut seines Sohnes, unseres Heilandes! Amen.

Der Text, der unserer heutigen andächtigen Betrachtung zu Grunde liegen soll, findet sich beim Propheten Jesaia, im vierundzwanzigsten Capitel im fünften und sechsten Bers und lautet:

Das Land ist entheiliget von seinen Ginwohnern; benn sie übergehen das Gesetz und ändern die Ges bote und lassen sahren den ewigen Bund.

Darum frift ber Fluch bas Land.

Schon diese scharf anklagenden Worte des Propheten hatten die Zuhörer unten wie ein rauher Windstoß eine wehrlos zusammengedrängte Heerde getroffen.

Als der eifernde Mann droben auf der Kanzel nun begann, den knappen Text in immer heftigeren Umschreibungen auszudehnen, die alte Klage und Anklage auf die neuesten Zeiten und insbesondere auf die Sitten und Zustände dieses armen märkischen Dorses zu deuten, siel der Druck einer peinlichen

Erschütterung immer schwerer auf die Gemüther dieser Männer und Frauen, die gekommen waren, im Gotteshause eine erbauliche Stunde lang Trost für ihre Mühsal und Bedrängniß zu sinden, wie ihn ihr alter Pastor in seiner nachsichtigen Milde ihnen gesspendet hatte.

Statt bessen stand nun da oben ein unerdittlicher Richter, der ihnen das Gewissen aufrüttelte, indem er ihnen vorhielt, was sie an Unsegen in diesen letzen Jahren erledt, Aberschwemmung und Hagelschlag, Biehsterben und Berheerung der Forsthaiden durch die Kienraupe sei die Strase für ihre Sündhaftigkeit, ihre Lauheit im Glauben, ihre Trunksucht und Trägbeit, der sie sich stumpssinnig ergeben hätten, als sei das Wort an ihnen verloren: Wer sich selbst hilft, dem wird Gott helsen. "Darum frist der Fluch das Land" lautete der Kehrreim, der nach jedem Abschnitt dieser Bußpredigt immer wieder den vor Schreck und Scham erstarrten armen Sündern in die Ohren gellte.

Und endlich kam der Redner auf etwas zu sprechen, was diesen bäuerlichen Gehirnen vollends unfaßbar war: auf den unheiligen Geist des Zweisels und der Abkehr von der reinen Lehre, der durch die heutige Welt gehe, auf den Irrwahn Derer, die sich die Gebildeten nennten, weil sie es in ihrem Hochmuth für eine Thorheit erklärten, mit Luther zu sagen: Das Wort sie sollen lassen stahn! Er erging sich, weit abschweisend von seinem Text, in der Verdammung Derer, die sich ihrer Toleranz rühmten gegen irre

gläubige Confessionen, als ob die göttliche Wahrheit nicht bloß eine sei, und das Wort "Gist", das er mehr als einmal brauchte, um das Verderbliche dieser Lauheit zu brandmarken, ließ keinen Zweisel darüber, gegen wen der leidenschaftliche Ausfall gerichtet sei. Auch nicht die seindselige persönliche Gereiztheit, aus der dies Alles entsprang. Und indem er die Worte aus der Epistel an die Galater citirte: "Wer euch aber irre macht, der wird sein Urtheil tragen, er sei wer er wolle" — richtete er zum ersten Mal, da er disher die Augen über die Menschenköpse drunten ziellos hatte hinschweisen lassen, den Blick auf den herrschaftlichen Stuhl ihm gegenüber und auf den Fremdling in dieser Gemeinde, der mit ruhiger Festigkeit zu dem heraussordernden Gegner emporsah.

Ein widerwärtiges Gefühl hatte sich freilich während dieses ganzen Ausbruchs einer zügellosen geistlichen Wuth Achims bemächtigt. Er konnte diese wilde Feindschaft wohl verachten und sogar bemitleiden, da er "den sicheren Schat im Busen trug". Aber um der Anderen willen, die mit darunter leiden mußten, schien ihm dies Verhältniß unerträglich, und es empörte ihn, hier, wo er zuerst die Bilder seiner Knabenzeit wieder geschaut hatte, so unsanst aus seinem Sonntagstraum ausgeweckt worden zu sein.

Auch die Anderen neben ihm schienen seine Stimmung zu theilen, wenn auch Reines sich's merken ließ, bis auf den Kirchenpatron selbst, der mit einem Seufzer der Erleichterung, sobald der Candidat nach dem letzen Bers des Chorals und seinem Schluß-

gebet die Kanzel verlaffen hatte, geräuschvoll aufstand und aus der Kirche stürmte, angeblich um nach dem Wagen zu sehen.

Auch der alte Paftor hatte sich erhoben und trat jetzt auf die Gutsherrin zu, die auf Luitgarde's Arm gestützt den Kirchenstuhl verließ.

Achim hatte gesehen, wie der ehrwürdige Alte während der Brandrede seines Sohnes mehrsach den Ropf geschüttelt und die Brauen leise zusammengezogen hatte. Nun hörte er ihn zu Frau Karoline Erdmuthe ein Wort des Bedauerns sagen, daß die junge theologische Generation gar zu hitzig sich geberde und gleich den Stad Wehe schwinge, statt das, was sie als Berirrung betrachte, mit geduldiger Liebe in die Richte zu bringen. Er werde seinem jungen Heißsporn noch heute Mittag eine Predigt über das Maßhalten selbst in löblichen Dingen zu hören geben.

Die kleine gnädige Frau ließ das fallen und erwiderte nur, sie habe seine Rednergabe bewundert. Der Ruf, der ihm vorangegangen, habe nicht zu viel gesagt. Dann, während die Dorsleute stehend sie vorbei ließen, schritt sie mühsam dem Ausgang zu und erneuerte ihre Einladung zu Tische, die der Pastorschon durch seine Magd abgelehnt hatte. Gotthold beharre dabei, am Sonntag keine gesellige Zerstreuzung sich zu erlauben; Abends aber werde er, der Bater, jedenfalls zu der gewohnten Spielpartie sich einsinden.

Dann traten fie alle hinaus, die Damen ftiegen

wieder in den Wagen und fuhren nach Hause, Achim ging einfildig neben dem Papa die Straße entlang. Ihm war nicht darum zu thun, das, was ihm jett innerlich zu schaffen machte, auszusprechen, zumal er fühlte, daß auch der alte Herr über den neuen Pastoratsanwärter Einer Meinung mit ihm war.

\* \*

Er blieb bis zu Tische für sich allein. Auch mit Luitgarde zu sprechen, wäre ihm peinlich gewesen. Er traute sich nicht zu, in der frischen Entrüstung über die herausfordernde Predigt seine Worte zu mäßigen.

Als ihn dann der Gong zu Tische rief, war er erstaunt, unten statt seiner Liebsten ein fremdes Gessicht im Wohnzimmer zu finden, einen elegant gesteideten jungen Herrn, der mit der Miene eines guten Bekannten ihm entgegentrat und ihm die Hand bot.

Ich habe die Ehre, mich felbst Ihnen vorzustellen: Bernb von Schlieben, hier im Hause einsach Better Bernd, früher Berndchen genannt. Erlauben Sie mir, Ihnen als Luitgarde's Bräutigam in der Eigenschaft eines künftigen Betters die Hand zu schütteln und zu gratuliren.

Achim erwiderte etwas zurüchaltend seinen Händebruck, während er den neuen Berwandten sich genauer ansah. Er mißsiel ihm nicht, obwohl er ihm mit dem runden, rothbäckigen Gesicht, dem über der Stirn gescheitelten, schon stark gelichteten blonden Haar und bem kühn gedrehten Schnurrbart einen sehr undebeutenden Eindruck machte, ein märkischer Junker und Reserveleutnant wie tausend andere. Im Sprechen aber gewannen seine flachen Büge einen freundlichen Ausdruck, nur daß er fast immer lächelte, doch mit der Miene eines guten Jungen, der sich etwas verzeihen zu lassen hat.

Meine kleine Cousine, sagte er, während sie zusammen an die Glasthür traten, ist geheimnisvoll beschäftigt. Ich habe sie nur im Fluge begrüßen können, sie flitschte an mir vorbei in die Küche, wo sie irgend ein Meisterstück ihrer Kochkunst zaubert, um sich ihrem Herrn Bräutigam im Glanze ihrer hausfräulichen Talente zu zeigen. Ein Prachtmäbel, lieber Better, ohne Ihnen schmeicheln zu wollen, schön und wohlerzogen und kein Gänschen vom Lande, wie so viele andere. Ein Beweis ihres Berstandes ist schon das, daß sie mich hat ablausen lassen und Sie gewählt hat.

Sie haben Luitgarde auch einmal ben Hof gemacht?

Natürlich, und nicht bloß die allgemeine Felbund Wiesencour, sondern mit Pauken und Trompeten. Ich war schon als Cadett surchtbar in das schöne Cousinchen verschoffen. Wie ich das Leutnantspatent in der Tasche hatte, machte ich ihr eine Liebeserklärung nebst Heirathsantrag in aller Form. Sehen Sie, da drüben im Garten war's, wo die Malven stehen. Ich weiß es noch wie heute. Und sie hat sich für die Ehre nicht empfänglich gezeigt?

Ehre! Als ob es ihr so besonders ehrenvoll erschienen wäre, die Frau eines frisch gebackenen Leutnants zu werben, der bis an den Bals in Schulben ftecte. Sie wußte bas natürlich, auf bem Lande weiß ja Reber von Rebem Alles. Ra, und wie ich, roth wie ein Krebs, meine Gefühle und ehrbaren Absichten herausstammelte, lacht sie mir geradezu ins Gesicht - mit einer so übermuthigen Spigbubenmiene und einem so filbernen Lachen, daß ich gar nicht bazu fam, mich beleidigt zu fühlen, sondern nach drei Minuten herzhaft mitlachte. "Du willst mich heirathen!" rief sie noch gang außer Athem vor Lachen, "bu mich? Aber das ist ja das Komischste, was ich je erlebt habe!" Und dann erinnerte sie mich an alle meine Jugendeseleien, die ich in ihrer Gesellschaft begangen hatte, und bat mich um Verzeihung, daß fie mich auch später nie hatte ernft nehmen konnen, als ich nicht mehr Berndchen hieß, sondern, wie sie im Regiment mich nannten, "ber tolle Bernd", obwohl fie nicht die Balfte von alle dem mußte, mas mir ben Spitnamen eingetragen hatte. 3ch weiß nicht, lieber Better, ob Sie auch bavon gehört haben. Na, jedenfalls war's meine einzige Ahnlichkeit mit Bismard. Der hat bann freilich trot feiner "Tollheit" eine etwas andere Carrière gemacht als ich. Denn meine bestand nur darin, das Geld meines Alten auf eine imponirendere Weise als die Rameraden durchzubringen, zumal mit dem verfluchten

Neu hab' ich's wie ein Rasender getrieben. Bis dann eines Tages, als ich zum x-ten Male ben Alten beschwor, eine gang unfinnige Spielschuld für mich zu bezahlen, wenn ich mir nicht eine Rugel vor ben Ropf Schiegen sollte, ber Chrenmann mir erklärte, ich sei majorenn und konne über mein Leben verfügen. wie ich wolle, nur stelle er mir unmaßgeblich anheim. ob ich nicht doch lieber flatt meinen Abschied vom Leben nur ben vom Regiment nehmen und zu ihm aufs Gut kommen wolle. Mit bem Rock Seiner Majestät brauchte ich doch nicht gleich auch diese irbische Bulle abzuwerfen. Der Alte liebt es, in feierlichen Augenblicken sich gewählt auszubrücken. Na, was blieb mir übrig? Die Fünfundzwanzigtausend mußten bezahlt werben. Sie murben von meinem Erbtheil abgezogen, um meine Schwestern nicht zu verfürzen. Ich aber schickte an meine Berliner Freunde. Freundinnen und Gläubiger Karten p. p. c. und retirirte wie ein maidwundes Stuck Wild in bas beimathliche Dicticht. Da leb' ich nun schon zweieinhalb Jahre, zur Freude aller Guten als ein gebefferter Sünder, befleißige mich wie ein ordinarer Stoppelhopser ber Landwirthschaft mit solchem ftiermäßigen Eifer, als gabe es in ber Welt feine Rennplate, Spielhöllen und Ballette, und mein Alter behauptet, ich hatte jett erst meinen mabren Beruf erkannt. Seitbem hat auch Cousine Luitgarbe angefangen, mich "ernft zu nehmen", freilich nur als Mitglied ber menschlichen Gesellschaft, nicht als Epouseur. Aber, wie gesagt, ich trage ihr das nicht nach. Ich werde

Sie kamen benn auch glücklich zur rechten Zeit, da die Kutsche eben am Portal der Kirche hielt. Krischan sprang, so rasch es seine unbeholsenen Gliedmaßen erlaubten, vom Bock und öffnete den Wagenschlag. Aber der gnädigen Frau herauszuhelsen, mußte er ihrem Gemahl überlassen, worauf Achim den anderen Damen diesen Dienst that.

Bor der offenen Thür der alten Kirche standen die Bauern, Männer und Weiber gesondert, und ließen den Zug der Herrschaften hindurchpassiren, die Männer die Mühen lüstend, Frauen und Mädchen mit unterwürfigen Knizen. Es nahm sich ganz vornehm aus, wie der Gutsherr in schwarzem Rock, einen etwas unmodernen Cylinder auf dem Kopf, die kleine blonde Dame in ihrem seidenen, pelzbesetzten Mantel und dunklen Hut an seiner Seite führend, über die glatten Steine hinschritt, freundlich nach allen Seiten nickend, während Frau Karoline nur mit einer würdevollen Kopsbewegung den Gruß der Leute erwiderte. Desto herzlicher lächelte Luitgarde dieser und jener alten Frau oder munteren jungen Dirne zu, und auch die Schottin schien überall gute Freunde zu sehen.

So alt und vernachlässigt die Kirche mit ihrem vielsach abgebröckelten Bewurf und dem desecten schwarzen Schindeldach von außen erschien, ein spätgothischer Bau mit plumpem Maaßwerk in den Fenstern, an dem Schwalbennester klebten, so sauber, freilich noch um vieles nüchterner, nahm sie sich im Inneren aus.

Denn die Gutsherrin, ba fie allsonntäglich bier

ihrer chriftlichen Andachtspflicht oblag, hatte sich gebrungen gefühlt, ben Raum, wo bies geschah, von allem Staub und Mober rein zu halten. Freilich waren die Bande nur weiß getüncht und die alten schnörkelhaften Decorationen zwischen den Zwickeln bes Gewölbes übermalt worden. Doch forgten bie zahlreichen Braut- und Todtenkronen mit geftickten Bändern, die verdorrten Myrthen- und Immortellenfranze an den Wänden neben ber Kanzel und gegenüber die schwarz und weißen Tafeln, an benen Rriegsbenkmungen Rlein-Malchower Beteranen bingen, für eine finnvolle Belebung ber fahlen Banbe. Der Butsherr hatte überdies nach bem frangofischen Rriege eine bronzene Tasel anbringen lassen, auf der die Namen berer verzeichnet waren, die Anno 1866 und 1870/71 für das Vaterland gefallen maren.

Das alles war ohne jeden kunftlerischen Geschmack nur nach altem Herkommen geordnet worden; auf dem Altar, der vor der Chornische stand und mit einer verschossenen Decke verhüllt war, hob sich ein messingenes Kreuz, woran, statt der plastischen Gestalt des Gekreuzigten, ein blank eingerahmtes Bild in Olfarbendruck lehnte, den Heiland in halber Figur darstellend, den Kelch vor sich, mit erhobener Hand und weit geöffneten Augen. Zu beiden Seiten stand ein schwerer silberner Leuchter, dessen Wachskerzen natürlich nicht angezündet waren, gleichsalls eine fromme Stiftung der gnädigen Frau.

Sie hatte mit ihrem Gefolge in dem herrschaftlichen Geftühl gegenüber der Kanzel Platz genommen. jebenfalls Zeugniß abgelegt von bem Ernft feiner Gefinnung.

Liebe Tante, wagte Bernd zu erwidern, der alte Pastor hat doch auch gewußt, welche Worte auf die Dickföpfe in seiner Gemeinde Einsluß haben würden. Aber nach dem, was mir der Inspector gesagt hat —

Du folltest nicht auf den Bericht eines Anderen hin urtheilen, sagte die kleine Frau in gereiztem Ton. Wenn du selbst in der Kirche gewesen wärst, würdest du wohl einen anderen Eindruck bekommen haben. Und da du ja gestehst, gegen Gotthold von jeher eine Abneigung gefühlt zu haben, ist deine Meinung jetzt auch nicht unbefangen.

Berzeihen Sie, liebe Mama, fagte jest Achim, ber fich verpflichtet fühlte, bem neuen Better au Gulfe zu kommen, auch auf mich hat die Bredigt einen fehr peinlichen Gindruck gemacht. Ich erlaube mir kein Urtheil darüber, ob die Zustände hier im Dorf wirklich fo verrottet find, die Menschen so in Lafter und Trägheit versunken, wie diefer Berr Gotthold fie schilberte. Aber ift es chriftlich gebacht, ihnen immer nur zuzurufen, daß der Fluch das Land fresse um ihrer Sünden willen, ohne auch für das Elend, das über fie gekommen, ein Wort des Mitleids zu haben? Und war nicht auch ber alte Paftor ber Meinung, fein Sohn fei zu weit gegangen? Man braucht nur in dies ehrwürdige Antlit ju blicken, um ju wiffen, baß er gang anbers gesprochen haben murbe, als fein tugenbstolzer, hartgefinnter Sohn, ber für seine erste

Predigt sich ben Text aus einem zornigen Prophetenfpruch wählt und sich zum Strafrichter über arme schwache Menschen auswirft, beren Liebe und Bertrauen er vor allen Dingen zu gewinnen suchen sollte.

Die Mama warf ihm einen unfreundlichen Blick ju. Sie beherrschte fich aber noch fo weit, daß fie, um das Gespräch abzuschneiben, nur noch erwiderte: Bas Sie da sagen, lieber Achim, ift nicht ganz unrichtig. Wenn er freilich es barauf angelegt hätte, fich bei ber Gemeinde beliebt zu machen, mar biefe Bredigt nicht bas glücklichste Mittel bazu. Aber gerade, daß er ohne Menschenfurcht und Menschenaefälligfeit rudfichtslos aussprach, mas er für bas Rechte hielt, rechne ich ihm hoch an. Gine folche Freudigkeit im Bekenntniß ift heutzutage felten zu finden, da felbst die Diener Gottes zu diplomatifiren suchen. Was er in der Form verfehlt hat, ich meine ju ftark aufgetragen, ift Schuld feiner unbedachten und unerfahrenen Jugend, und ich werde ihm felbft unter vier Augen eine kleine Lection beswegen ertheilen, wie ja auch fein Bater thun wollte. Im Abrigen muffen wir ihm Zeit laffen, reif zu werben, wozu ja hier unter unferen Augen die beste Gelegenheit sein wird.

Ift es wahr, rief Bernd sehr erstaunt, er soll hier die Pfarre bekommen, da der Alte zurücktreten will?

Gewiß. Es ist das Natürlichste, daß der Sohn dem Vater im Amte folgt. Auch haben wir es ihm versprochen, jebenfalls Zeugniß abgelegt von bem Ernft feiner Gefinnung.

Liebe Tante, wagte Bernd zu erwidern, der alte Paftor hat doch auch gewußt, welche Worte auf die Dickföpfe in seiner Gemeinde Einsluß haben würden. Aber nach dem, was mir der Inspector gesagt hat —

Du solltest nicht auf ben Bericht eines Anderen hin urtheilen, sagte die kleine Frau in gereiztem Ton. Wenn du selbst in der Kirche gewesen wärst, würdest du wohl einen anderen Eindruck bekommen haben. Und da du ja gestehst, gegen Gotthold von jeher eine Abneigung gefühlt zu haben, ist deine Meinung jetzt auch nicht unbefangen.

Berzeihen Sie, liebe Mama, fagte jest Achim, ber fich verpflichtet fühlte, bem neuen Better zu Gulfe zu kommen, auch auf mich hat die Bredigt einen fehr peinlichen Gindruck gemacht. Ich erlaube mir kein Urtheil darüber, ob die Zustände hier im Dorf wirklich so verrottet find, die Menschen so in Lafter und Trägheit versunken, wie diefer Berr Gotthold fie schilberte. Aber ift es chriftlich gebacht, ihnen immer nur zuzurufen, daß der Fluch das Land fresse um ihrer Sünden willen, ohne auch für das Elend, das über fie gekommen, ein Wort bes Mitleids ju haben? Und war nicht auch ber alte Paftor ber Meinung, sein Sohn fei zu weit gegangen? Man braucht nur in dies ehrwürdige Antlit ju blicken, um ju miffen, baß er gang anders gefprochen haben murbe, als fein tugenbstolzer, hartgefinnter Sohn, ber für seine erste

Predigt sich den Text aus einem zornigen Prophetenspruch wählt und sich zum Strafrichter über arme schwache Menschen auswirft, deren Liebe und Vertrauen er vor allen Dingen zu gewinnen suchen sollte.

Die Mama warf ihm einen unfreundlichen Blick qu. Sie beherrschte fich aber noch so weit, baf fie, um das Gespräch abzuschneiben, nur noch erwiderte: Bas Sie da fagen, lieber Achim, ift nicht gang unrichtig. Wenn er freilich es darauf angelegt hatte. sich bei ber Gemeinde beliebt zu machen, mar diese Bredigt nicht bas glücklichste Mittel bazu. Aber gerade, daß er ohne Menschenfurcht und Menschengefälligkeit rucksichtslos aussprach, mas er für bas Rechte hielt, rechne ich ihm hoch an. Eine folche Freudigkeit im Bekenntniß ift heutzutage felten zu finden, ba felbst bie Diener Gottes zu diplomatisiren suchen. Was er in ber Form verfehlt hat, ich meine ju ftark aufgetragen, ift Schuld feiner unbedachten und unerfahrenen Jugend, und ich werbe ihm felbst unter vier Augen eine kleine Lection beswegen ertheilen, wie ja auch sein Bater thun wollte. Im Abrigen muffen wir ihm Beit laffen, reif zu werben, wogu ja hier unter unseren Augen die beste Gelegenheit fein wird.

Ift es wahr, rief Bernd sehr erstaunt, er soll hier die Pfarre bekommen, da der Alte zurücktreten mill?

Gewiß. Es ist das Natürlichste, daß der Sohn dem Vater im Amte folgt. Auch haben wir es ihm persprochen.

Doch wohl nur unter der Bedingung, liebe Mama, daß er alle Eigenschaften besitze, die ihn zum Nachfolger eines so trefflichen Baters besähigen? sagte Achim, dem die letzen Worte der Mama einen Stoß gegen das Herz versetzt hatten. Er vermied es, Luitgarde anzusehen, die ihm bittend mit den Augen winkte, nicht weiter zu gehen. Sein empörtes Gemüth ließ sich aber nicht zurückhalten.

Wir sind älter als Sie, lieber Achim, hörte er jett mit schneidender Kälte die Mama sagen. Ein flüchtiges Urtheil, das wohl auch bei Ihnen, wie bei Better Bernd, mit aus persönlichen Motiven entspringt, wird uns in einem lange erwogenen Beschluß nicht irre machen. Warten Sie vorläusig nur den nächsten Sonntag ab. Vielleicht überzeugt Sie schon dann die Predigt dieses etwas allzu eifrigen jungen Gottesmannes, daß er zum Hirten der Klein-Malchower Heerde doch wohl die rechten Eigenschaften besitzt.

Sie stand auf ihren Stock gestützt auf und nickte im Kreise herum ben Tischgenossen zu, ohne, wie sonst, gesegnete Mahlzeit zu wünschen. Dann verschwand sie drüben in ihrem Schlafzimmer.

Die Anderen hatten noch keine Zeit gehabt, bas Nachgefühl der eben gehörten Wechselreben in sich zu beschwichtigen, als man einen Wagen in den Hof rollen hörte, dem drei Damen entstiegen, eine dicke alte Mama mit zwei frischen jungeren Töchtern, etwas

übertrieben geputzt, wie sich eine Schneiberin auf dem Lande durch alte Modebilder versühren läßt ihre Kundinnen herauszustafsiren, aber mit roth und weißen Apfelgesichtern, nur für ihre jungen Jahre schon etwas zu stattlichen Figuren. Luitgarde, mit einem bedauernden Blick auf Achim, lief hinaus, sie zu begrüßen, der Bater schloß sich an, Krischan meldete den Besuch der gnädigen Frau, und bald saß die ganze kleine Gesellschaft im Wohnzimmer, die Alten vor dem Kamin, das junge Bolk plaudernd und lachend auf dem Sophaplatz unter den Bildern des alten Zieten und seiner ersten Frau, Leopoldine Judith von Jürgaß.

Hähe ber alten Herrschaften ihnen doch immer einen gewiffen Zwang auferlegte. Besonders die jüngere der beiden Fräulein, die auch schon ein gutes Stück in die Zwanzig hinein gerathen war, sich aber noch immer als "das Rind" geberdete, lachte so laut, daß ihre ältere Schwester ihr mißbilligende Blicke zuwarf und in Luitgarde drang, sie in ihr Zimmer zu führen, um ihnen die Geschenke ihres Bräutigams zu zeigen.

Bernd, der für die derbe Frische der Jüngeren nicht unempfänglich zu sein schien, ergriff den Borwand, aus dem Bereich der gestrengen Tante zu kommen, mit Lebhaftigkeit, obwohl Luitgarde sich dagegen wehrte. Sie wurde aber überstimmt und mußte den Besuch in ihr Stübchen eindringen lassen, in das man vom Eßzimmer aus gelangte, und von ihm aus in das Limmer der Miß Ruth.

wieder in den Wagen und fuhren nach Hause, Achim ging einsilbig neben dem Papa die Straße entlang. Ihm war nicht darum zu thun, das, was ihm jett innerlich zu schaffen machte, auszusprechen, zumal er fühlte, daß auch der alte Herr über den neuen Passtoratsanwärter Einer Meinung mit ihm war.

\* \*

Er blieb bis zu Tische für sich allein. Auch mit Luitgarde zu sprechen, wäre ihm peinlich gewesen. Er traute sich nicht zu, in der frischen Entrüstung über die herausfordernde Predigt seine Worte zu mäßigen.

Als ihn bann ber Gong zu Tische rief, war er erstaunt, unten statt seiner Liebsten ein frembes Gessicht im Wohnzimmer zu finden, einen elegant gestleideten jungen Herrn, der mit der Miene eines guten Bekannten ihm entgegentrat und ihm die Hand bot.

Ich habe die Ehre, mich felbst Ihnen vorzustellen: Bernb von Schlieben, hier im Hause einsach Better Bernd, früher Berndchen genannt. Erlauben Sie mir, Ihnen als Luitgarde's Bräutigam in der Eigenschaft eines künftigen Betters die Hand zu schütteln und zu gratuliren.

Achim erwiderte etwas zurückaltend seinen Händebruck, mährend er ben neuen Berwandten sich genauer ansah. Er mißsiel ihm nicht, obwohl er ihm mit dem runden, rothbäckigen Gesicht, dem über der Stirn

gescheitelten, schon stark gelichteten blonden Haar und bem kühn gedrehten Schnurrbart einen sehr unbebeutenden Eindruck machte, ein märkischer Junker und Reserveleutnant wie tausend andere. Im Sprechen aber gewannen seine flachen Züge einen freundlichen Ausdruck, nur daß er fast immer lächelte, doch mit der Miene eines guten Jungen, der sich etwas verzeihen zu lassen hat.

Meine kleine Cousine, sagte er, während sie zusammen an die Glasthür traten, ist geheimnisvoll beschäftigt. Ich habe sie nur im Fluge begrüßen können, sie flitschte an mir vorbei in die Küche, wo sie irgend ein Meisterstück ihrer Kochkunst zaubert, um sich ihrem Herrn Bräutigam im Glanze ihrer hausfräulichen Talente zu zeigen. Ein Prachtmäbel, lieber Better, ohne Ihnen schmeicheln zu wollen, schön und wohlerzogen und kein Gänschen vom Lande, wie so viele andere. Ein Beweis ihres Berstandes ist schon das, daß sie mich hat ablausen lassen und Sie gewählt hat.

Sie haben Luitgarde auch einmal ben Hof ges macht?

Natürlich, und nicht bloß die allgemeine Felbund Wiesencour, sondern mit Pauken und Trompeten. Ich war schon als Cadett furchtbar in das schöne Cousinchen verschossen. Wie ich das Leutnantspatent in der Tasche hatte, machte ich ihr eine Liebeserklärung nebst Heirathsantrag in aller Form. Sehen Sie, da drüben im Garten war's, wo die Malven stehen. Ich weiß es noch wie heute. als die tönenden Schellen der Landfräulein sich aus den Ohren zu bringen.

Draußen auf bem Wirthschaftshof zwischen ben Ställen und Scheunen mar's völlig leer und tobtenftill, nur ber frembe Rutscher faß mit bem Bentenborfichen auf ein paar Stühlen vorm Stall, wo seine Pferde zur Fütterung eingestellt maren. rauchten und tranken Bier und waren in ihr Geplauder so vertieft, baß sie ben jungen Berrn nicht fahen, der über das Brudchen ging und in den Obstgarten eintrat. Auch bier feine Menschenfeele. Der alte Gartner mar in ben Rrug gegangen, ber Gartnerburiche hatte fich zu ber Mamfell geschlichen, beren Sohn zu sein er im Berbacht ftand, und die ihn Sonntags mit Kaffee und Ruchen tractirte. Die Luft mar von jener fanften Stille und Milbe wie oft an flaren Berbftabenden. Schon webte ein garter grauer Schleier über ben Fruchtspalieren, und am Simmel ftand schüchtern blinkend ber erfte Stern. Mit gesenktem Kopf manbelte Achim zwischen ben Beeten bin. Er grübelte barüber nach, ob es bie Schuld seines schweren Blutes sei, daß diese Dinge alle ihn so tief verstimmt hatten, ober ob, mas geschehen, wirklich bazu angethan mar, auch ben Nachfichtigften zu emporen. Satte er nicht ichon genug ju überwinden in dem Widerstreit der Empfindungen gegenüber ber Mama? Mußte ihm auch biefer junge Pfaffe herausfordernd in den Weg treten, und follte er sich barein ergeben, bies widrige Gesicht beständig in feiner Nabe bulben zu muffen?

Langsam hatte er ben Garten burchschritten und sich bem Wäldchen genähert, unter beffen bichtgespflanzten Stämmen es schon tiefer dunkelte als über ben offenen Beeten. Es war ihm gerade recht, sich in dieses Zwielicht zu versenken. Hier war er auch noch sicherer, vom Schlößchen aus nicht gesehen zu werden.

So kam er eine Strecke weit in die kleine Wildniß hinein, als er plöglich Stimmen hörte, welche ihn anhalten und aufblicken machten.

Nicht breißig Schritte vor ihm, in ber gleichen Richtung sich fort bewegend, erblickte er eine männliche Gestalt, in ber er sosort den Candidaten erstannte. Neben ihm ging ein junges Frauenzimmer, das sich halb wie tanzend in den Höften wiegte und bazu ein Liedchen summte. Es klang fremdartig, aber keck und lustig, obwohl die Sängerin die Stimme dämpste. Jeht trat sie auf eine kleine Waldblöße hinaus, wo der letzte Schimmer des verblassenden Tages auf ihr schwarzes Haar und ihre bunte Jacke siel. Uchims erster Gedanke bestätigte sich, es war Lischka, die hier mit dem jungen Warncke spazieren ging.

Im ersten Augenblick wollte er umkehren, um nicht den Lauscher zu spielen. Aber was er gleich darauf sah, bannte ihn an die Stelle sest. Das Licht, das plötlich das Gesicht des Mädchens überzog, schien ihrem Begleiter die Schönheit desselben verlockend nahe gebracht zu haben. Er schlang den Arm um ihre vollen Hiften und bemühte sich, ihren Kopf gegen ben seinen herumzuwenden. Mit einem hellen Lachen stieß sie ihn fort, er aber hielt sie sest und rang mit ihr, so daß er ihr die Jacke von der Schulter riß, unter der ihr weißes Hemd zum Vorschein kam. Unter beständigem Richern, Schelten und Drohen, wobei sie die blanken Zähne gegen ihn sletschte wie eine wilde Kaze, suchte sie sich seiner zu erwehren, während er mit leiser, heiserer Stimme in sie hinein sprach, dis es ihr endlich gelang, sich seinen umstlammernden Armen zu entwinden, worauf sie mit einem triumphierenden Lachen von ihm wegsprang, auf den Pavillon zu, in dessen Inneres sie sich slüchtete. Da warf sie sich auf eine Bank und schien sich eifrig damit zu beschäftigen, ihren Anzug und ihre zerzausten Haare in Ordnung zu bringen.

Achim sah ben besiegten Gegner gelassen auf das Waldhäuschen zuschreiten, als ob er nicht den geringsten Zweisel hätte, daß es doch noch zu einem ihm günstigen Friedensschluß kommen werde. Es widerstrebte ihm aber, das Weitere abzuwarten. Er hatte genug gesehen, um über die schwankenden Erwägungen, was er thun solle, zu einem klaren Entsichluß zu kommen.

So wandte er sich und ging langsam, im Inneren erleichtert und mit sich einig geworben, nach bem Schlößichen zurück.

Er fand es brinnen fehr ftill, die fremden Damen waren weggefahren, Better Bernd hatte ihnen auf

seiner Fuchsstute noch eine Strecke das Geleit gegeben. Luitgarde war in wirthschaftlichen Angelegenbeiten bei der Mamsell, Miß Ruth begegnete ihm im Flur und sagte ihm, die Mama habe sich gleich, nachdem die Gäste sich entfernt, in ihr Schlafzimmer zurückgezogen, da sie jedes Mal den Besuch dieser lauten, geschwätzigen Damen mit heftiger Migräne zu bezahlen habe.

Es verdroß Achim höchlich, daß er seinen Borsat, offen mit der Mama zu sprechen, auf den nächsten Tag verschieben mußte. Auch als bald darauf seine Liebste erschien und, ohne geradezu von dem zu reden, was sie Beide heute in gleicher Beise schwer empfunden hatten, doch sichtbar sich bemühte, die Wolke auf seiner Stirn zu verscheuchen, konnte er seiner Berstimmung nicht völlig Herr werden.

Zum Abendessen fand sich der alte Pastor wieder ein, dann auch der Lehrer. Der Gutsherr, da das Feuer im Kamin ausgegangen war und das große Zimmer kalt wurde, ließ durch Luitgarde Alles herbeiholen, was zu einer Bowle nöthig war, und auch die jungen Leute und Miß Ruth mußten daran theilsnehmen.

Ein allgemeines Gespräch über die politischen Zustände wurde ein wenig mühsam fortgesetzt, da Achim sich hütete, die Ansichten der alten Herren, die seinen liberalen Überzeugungen entgegenstanden, ernstlicher zu bekämpfen. Zuletzt, da es heute nicht zu dem gewohnten Spiel kommen sollte, waren Alle froh, als die Stunde schlug, wo man sich gute Nacht

jebenfalls Zeugniß abgelegt von bem Ernft seiner Gefinnung.

Liebe Tante, wagte Bernd zu erwibern, ber alte Paftor hat doch auch gewußt, welche Worte auf die Dickföpfe in seiner Gemeinde Einfluß haben würden. Aber nach dem, was mir der Inspector gesagt hat —

Du solltest nicht auf den Bericht eines Anderen hin urtheilen, sagte die kleine Frau in gereiztem Ton. Wenn du selbst in der Kirche gewesen wärst, würdest du wohl einen anderen Eindruck bekommen haben. Und da du ja gestehst, gegen Gotthold von jeher eine Abneigung gefühlt zu haben, ist deine Meinung jetzt auch nicht unbefangen.

Berzeihen Sie, liebe Mama, fagte jett Achim, ber fich verpflichtet fühlte, bem neuen Better zu Sulfe zu kommen, auch auf mich hat die Bredigt einen fehr veinlichen Einbruck gemacht. Ich erlaube mir kein Urtheil barüber, ob die Zustände hier im Dorf mirklich fo verrottet find, die Menschen fo in Lafter und Trägheit versunken, wie diefer Berr Gotthold fie schilberte. Aber ift es chriftlich gebacht, ihnen immer nur zuzurufen, daß der Fluch das Land fresse um ihrer Sünden willen, ohne auch für bas Glend, bas über fie gekommen, ein Wort bes Mitleids zu haben? Und war nicht auch ber alte Paftor ber Meinung, fein Sohn sei zu weit gegangen? Man braucht nur in dies ehrwürdige Antlit ju blicken, um ju wissen, baß er gang anders gesprochen haben murbe, als fein tugenbstolzer, hartgefinnter Sohn, ber für seine erste

Predigt sich den Text aus einem zornigen Prophetens spruch wählt und sich zum Strafrichter über arme schwache Menschen auswirft, deren Liebe und Berstrauen er vor allen Dingen zu gewinnen suchen sollte.

Die Mama warf ihm einen unfreundlichen Blick zu. Sie beherrschte sich aber noch so weit, daß sie, um das Gespräch abzuschneiben, nur noch erwiderte: Was Sie da sagen, lieber Achim, ist nicht ganz unrichtig. Wenn er freilich es barauf angelegt hatte, fich bei ber Gemeinde beliebt zu machen, mar biefe Bredigt nicht das glücklichste Mittel dazu. Aber gerade, daß er ohne Menschenfurcht und Menschengefälligkeit rücksichtsloß aussprach, was er für das Rechte hielt, rechne ich ihm hoch an. Gine folche Freudigkeit im Bekenntniß ift heutzutage felten au finden, da felbst die Diener Gottes zu biplomatisiren suchen. Was er in der Form verfehlt hat, ich meine zu ftark aufgetragen, ift Schuld feiner unbedachten und unerfahrenen Jugend, und ich werde ihm felbst unter vier Augen eine kleine Lection begwegen ertheilen, wie ja auch fein Vater thun wollte. Im Abrigen muffen wir ihm Zeit laffen, reif zu werden, wozu ja hier unter unseren Augen die beste Gelegenheit fein mirb.

Ift es wahr, rief Bernd sehr erstaunt, er soll hier die Pfarre bekommen, da der Alte zurücktreten will?

Gewiß. Es ist das Natürlichste, daß der Sohn dem Vater im Amte folgt. Auch haben wir es ihm persprochen, Doch wohl nur unter der Bedingung, liebe Mama, daß er alle Eigenschaften besitze, die ihn zum Nachfolger eines so trefflichen Vaters besähigen? sagte Achim, dem die letzen Worte der Mama einen Stoß gegen das Herz versetzt hatten. Er vermied es, Luitgarde anzusehen, die ihm bittend mit den Augen winkte, nicht weiter zu gehen. Sein empörtes Gemüth ließ sich aber nicht zurückalten.

Wir sind älter als Sie, lieber Achim, hörte er jetzt mit schneidender Kälte die Mama sagen. Ein flüchtiges Urtheil, das wohl auch bei Ihnen, wie bei Vetter Bernd, mit aus persönlichen Motiven entspringt, wird uns in einem lange erwogenen Beschluß nicht irre machen. Warten Sie vorläusig nur den nächsten Sonntag ab. Vielleicht überzeugt Sie schon dann die Predigt dieses etwas allzu eifrigen jungen Gottesmannes, daß er zum Hirten der Klein-Malchower Heerde doch wohl die rechten Eigenschaften besitzt.

Sie stand auf ihren Stock gestützt auf und nickte im Kreise herum den Tischgenossen zu, ohne, wie sonst, gesegnete Mahlzeit zu wünschen. Dann verschwand sie drüben in ihrem Schlafzimmer.

Die Anderen hatten noch keine Zeit gehabt, bas Nachgefühl der eben gehörten Wechselreden in sich zu beschwichtigen, als man einen Wagen in den Hof rollen hörte, dem drei Damen entstiegen, eine dicke alte Mama mit zwei frischen jüngeren Töchtern, etwas

übertrieben geputzt, wie sich eine Schneiberin auf bem Lande durch alte Modebilder versühren läßt ihre Kundinnen herauszustafsiren, aber mit roth und weißen Apfelgesichtern, nur für ihre jungen Jahre schon etwas zu stattlichen Figuren. Luitgarde, mit einem bedauernden Blick auf Achim, lief hinaus, sie zu begrüßen, der Bater schloß sich an, Krischan melbete den Besuch der gnädigen Frau, und bald saß die ganze kleine Gesellschaft im Wohnzimmer, die Alten vor dem Kamin, das junge Bolk plaudernd und lachend auf dem Sophaplatz unter den Bildern des alten Zieten und seiner ersten Frau, Leopoldine Judith von Jürgaß.

Hier hielten sie's aber nicht lange aus, ba bie Rähe ber alten Herrschaften ihnen doch immer einen gewiffen Zwang auferlegte. Besonders die jüngere der beiden Fräulein, die auch schon ein gutes Stück in die Zwanzig hinein gerathen war, sich aber noch immer als "das Kind" geberdete, lachte so laut, daß ihre ältere Schwester ihr mißbilligende Blicke zuwarf und in Luitgarde drang, sie in ihr Zimmer zu führen, um ihnen die Geschenke ihres Bräutigams zu zeigen.

Bernd, ber für die berbe Frische der Jüngeren nicht unempfänglich zu sein schien, ergriff den Borwand, aus dem Bereich der gestrengen Tante zu kommen, mit Lebhastigkeit, obwohl Luitgarde sich dagegen wehrte. Sie wurde aber überstimmt und mußte den Besuch in ihr Stübchen eindringen lassen, in das man vom Eßzimmer aus gelangte, und von ihm aus in das Zimmer der Miß Ruth.

Achim hätte viel barum gegeben, bies kleine Beiligthum nur am Arm feiner Liebsten zu betreten. Es war ihm ganz feierlich zu Muthe, als er all die Gegenstände betrachtete, Die Zeugen Dieser im Berborgenen aufgeblühten Mädchenjugend gewesen maren, das kleine, mit hell geblümtem Kattun überzogene Sopha, das winzige Bücherschränkten, in bem er fast nur Walter Scott außer abgegriffenen Jugendschriften bemerkte, neben dem Fenfter, bas nach Guben in den Obstgarten fah, ben kleinen Schreibtisch, auf beffen Bord fämmtliche Photographieen in Reih' und Blied aufgepflanzt maren, die er ihr geschickt, von seinen Schüleriahren, aus der Studentenzeit und die lette, ju ber er eigens für fie geseffen hatte. Die hatte sie vor Augen gehabt, wenn sie ihm ihre langen, gartlichen Briefe fchrieb.

An der Wand hingen nur ein paar alte Lithographieen nach Bildern der Düffeldorfer, die in den vierziger Jahren auf Berliner Ausstellungen geglänzt hatten, des Goldschmieds Töchterlein, Jeremias auf den Trümmern von Jerusalem, dazwischen ein Passtellbild des verstorbenen Bruders und Photographieen der Eltern. Das schmale jungfräuliche Bett an der linken Seite war durch einen Wandschirm den Blicken halb entzogen.

Das Alles beschaute Achim mit zärtlicher Kührung, während die Anderen mit lauten Späßen sich in dem zierlichen Gemach herumtrieben, die Photographieen betrachteten, das Armband, den Verlobungsring und andere Geschenke Achim's bewunderten. Luitgarde

hatte Mühe, ihren Unmuth zu verbergen, und haschte heimlich nach seiner Hand, wie um ihm zu sagen: Du siehst, ich bin nicht schuld, daß es hier so wild und unhold zugeht. Endlich saßte sie sich ein Herz, nahm die beiden albernen Mädchen kräftig bei den Händen und zog sie zur Thür hinaus. Better Bernd solgte lachend mit allerhand billigen Wigen, über die die Fräulein sich ausschütten wollten.

Im Eßzimmer war inbessen ein reichliches Bespersmahl aufgetragen worden. Achim aber entschuldigte sich, daß er nicht daran theilnehmen könne, er habe einen bringenden Brief zu schreiben und werde hersnach sich wieder einfinden.

Sobalb er den Rücken gewendet hatte, ergossen sich die beiden Freundinnen zu seinem Lobe in eifrigen Glückwünschen gegen Luitgarde. Er ist ein volltommener Gentleman, sagte die Altere. Findest du nicht, daß er Lord Byron ähnlich sieht? — Nein, er erinnert mich an Kainz, rief "das Kind", als Hamlet, weißt du. Ganz die melancholischen Augen! Du mußt mir's nicht übel nehmen, Herz, aber mir wäre er ein bischen zu ernst, ich hätte Furcht vor ihm. — Sagen Sie nur ehrlich, meine Damen, daß Sie mein Cousinchen beneiden. Er mag ähnlich sehen, wem er will, ich versichere Sie auf Ehre, er ist ein ganz samoser Kamerad, und ich bin Luitgarden sehr dankbar, daß sie mir einen solchen Cousin ausgesucht hat. — —

Indessen war Achim ins Freie gegangen, um nach der unerquicklichen letten Stunde reine Luft zu athmen und sowohl die kalte Stimme der Mama, als die tönenden Schellen ber Landfräulein sich aus ben Ohren zu bringen.

Draußen auf bem Wirthschaftshof zwischen ben Ställen und Scheunen mar's völlig leer und tobtenftill, nur ber frembe Ruticher fag mit bem Bentenborfichen auf ein paar Stühlen vorm Stall, wo feine Pferbe zur Fütterung eingestellt maren. rauchten und tranken Bier und waren in ihr Geplauder so vertieft, daß sie ben jungen herrn nicht fahen, der über bas Brückthen ging und in den Obstgarten eintrat. Auch bier feine Menschenfeele. Der alte Gartner mar in ben Rrug gegangen, ber Gartnerbursche hatte sich zu ber Mamsell geschlichen, beren Sohn zu fein er im Berbacht ftand, und bie ihn Sonntags mit Kaffee und Ruchen tractirte. Die Luft war von jener sanften Stille und Milbe wie oft an flaren Berbstabenden. Schon mebte ein garter grauer Schleier über ben Fruchtspalieren, und am himmel ftand schüchtern blinkend der erfte Stern. Mit gesenktem Ropf manbelte Achim zwischen ben Beeten bin. Er grübelte barüber nach, ob es bie Schuld seines schweren Blutes fei, daß biese Dinge alle ihn so tief verftimmt hatten, ober ob, mas geschehen, wirklich bazu angethan war, auch ben Nachfichtigften zu emporen. Satte er nicht ichon genug ju überwinden in dem Widerftreit ber Empfindungen gegenüber der Mama? Mußte ihm auch biefer junge Pfaffe herausfordernd in den Weg treten, und follte er sich barein ergeben, bies widrige Gesicht beständig in feiner Nähe dulben zu muffen?

Langsam hatte er ben Garten durchschritten und sich bem Wäldchen genähert, unter bessen dichtgespflanzten Stämmen es schon tiefer dunkelte als über ben offenen Beeten. Es war ihm gerade recht, sich in dieses Zwielicht zu versenken. Hier war er auch noch sicherer, vom Schlößchen aus nicht gesehen zu werden.

So kam er eine Strecke weit in die kleine Wildniß hinein, als er plöglich Stimmen hörte, welche ihn anhalten und aufblicken machten.

Nicht breißig Schritte vor ihm, in ber gleichen Richtung sich fort bewegend, erblickte er eine männliche Gestalt, in ber er sosort den Candidaten erstannte. Neben ihm ging ein junges Frauenzimmer, das sich halb wie tanzend in den Hiften wiegte und bazu ein Liedchen summte. Es klang fremdartig, aber keck und lustig, obwohl die Sängerin die Stimme dämpste. Jeht trat sie auf eine kleine Waldblöße hinaus, wo der lette Schimmer des verblassenden Tages auf ihr schwarzes Haar und ihre bunte Jacke siel. Uchims erster Gedanke bestätigte sich, es war Lischka, die hier mit dem jungen Warncke spazieren ging.

Im ersten Augenblick wollte er umkehren, um nicht ben Lauscher zu spielen. Aber was er gleich barauf sah, bannte ihn an die Stelle sest. Das Licht, das plöglich das Gesicht des Mädchens überzog, schien ihrem Begleiter die Schönheit desselben verlockend nahe gebracht zu haben. Er schlang den Arm um ihre vollen Hüften und bemühte sich, ihren Kopf gegen

L

ben seinen herumzuwenden. Mit einem hellen Lachen stieß sie ihn fort, er aber hielt sie sest und rang mit ihr, so daß er ihr die Jacke von der Schulter riß, unter der ihr weißes Hemd zum Vorschein kam. Unter beständigem Richern, Schelten und Drohen, wobei sie die blanken Zähne gegen ihn sletschte wie eine wilde Kaze, suchte sie sich seiner zu erwehren, während er mit leiser, heiserer Stimme in sie hinein sprach, dis es ihr endlich gelang, sich seinen umstlammernden Armen zu entwinden, worauf sie mit einem triumphierenden Lachen von ihm wegsprang, auf den Pavillon zu, in dessen Inneres sie sich slüchtete. Da warf sie sich auf eine Bank und schien sich eifrig damit zu beschäftigen, ihren Anzug und ihre zerzausten Haare in Ordnung zu bringen.

Achim sah ben besiegten Gegner gelassen auf das Waldhäuschen zuschreiten, als ob er nicht ben geringsten Zweisel hätte, daß es doch noch zu einem ihm günstigen Friedensschluß kommen werde. Es widerstrebte ihm aber, das Weitere abzuwarten. Er hatte genug gesehen, um über die schwankenden Erwägungen, was er thun solle, zu einem klaren Entschluß zu kommen.

So wandte er sich und ging langsam, im Inneren erleichtert und mit sich einig geworben, nach bem Schlößichen zurück.

Er fand es brinnen sehr still, die fremden Damen waren weggefahren, Better Bernd hatte ihnen auf

seiner Fuchsstute noch eine Strecke das Geleit gegeben. Luitgarde war in wirthschaftlichen Angelegenbeiten bei der Mamsell, Miß Ruth begegnete ihm im Flur und sagte ihm, die Mama habe sich gleich, nachdem die Gäste sich entsernt, in ihr Schlaszimmer zurückgezogen, da sie jedes Mal den Besuch dieser lauten, geschwätzigen Damen mit heftiger Migrane zu bezahlen habe.

Es verdroß Achim höchlich, daß er seinen Borsat, offen mit der Mama zu sprechen, auf den nächsten Tag verschieben mußte. Auch als bald darauf seine Liebste erschien und, ohne geradezu von dem zu reden, was sie Beide heute in gleicher Weise schwer empfunden hatten, doch sichtbar sich bemühte, die Wolke auf seiner Stirn zu verscheuchen, konnte er seiner Berstimmung nicht völlig Herr werden.

Zum Abendessen fand sich der alte Pastor wieder ein, dann auch der Lehrer. Der Gutsherr, da das Feuer im Kamin ausgegangen war und das große Zimmer kalt wurde, ließ durch Luitgarde Alles herbeiholen, was zu einer Bowle nöthig war, und auch die jungen Leute und Miß Ruth mußten daran theilenehmen.

Ein allgemeines Gespräch über die politischen Bustände murde ein wenig mühsam fortgesetzt, da Achim sich hütete, die Ansichten der alten Herren, die seinen liberalen Überzeugungen entgegenstanden, ernstlicher zu bekämpfen. Zuletzt, da es heute nicht zu dem gewohnten Spiel kommen sollte, waren Alle froh, als die Stunde schlug, wo man sich gute Nacht

zu sagen pflegte. Bon der Predigt des Candidaten war kein Wort gesprochen worden.

Am anderen Morgen konnte Achim kaum die Zeit erwarten, wo die Mama zu sprechen war. Auf seine Anfrage, wann er sie besuchen dürfe, ließ sie ihm sagen, es sei heute der Tag, wo sie dem Inspector ihre Weisungen für die Woche zu geben pslege. Hernach würde er sie im Wohnzimmer finden.

Er konnte auch Luitgard's nur flüchtig habhaft werben. Ohne daß Eins von ihnen sich darüber äußerte, fühlten doch Beide, daß etwas Schweres in der Luft sei, was sie gegen einander befangen mache. Sie fragte nur, ob sie irgend etwas gethan, was ihm mißfallen habe, da er ihr ernster als sonst unter vier Augen erschien. Er küßte sie, mühsam lächelnd, und suchte sie zu beruhigen. Er habe schlecht geschlafen, das starke Getränk habe ihn erhitzt, ein Gang durch den klaren Herbstmorgen werde ihm das Blut beruhigen.

Sie sah ihm seufzend nach, als er ins Freie ging. Zum ersten Mal hatte er nicht in sie gedrungen, ihn zu begleiten.

Erst gegen Mittag konnte er die Mama allein treffen. Er fand sie vor ihrem altmodischen Schreibsfecretär, der neben einem der Fenster im Familienzimmer stand. Rechnungsbücher und Papiere waren vor ihr ausgebreitet, über die sie die bauchige Klappe zog, als Achim hereintrat.

Berzeihen Sie, liebe Mama, fagte er, ihr bie hand fuffend, baß ich Sie an Ihrem Geschäftstage

störe. Ich bitte aber nur um eine kurze Audienz in einer Sache, die mir sehr am Herzen liegt.

Nehmen Sie sich einen Stuhl, lieber Achim, und setzen sich zu mir, erwiderte sie. Sie sehen, ich habe mein heutiges Pensum abgeschlossen. Was bringen Sie mir?

Es wurde ihm schwer, diesen kühlen, forschenden Augen gegenüber sofort sein Berg aufzuschließen.

Meine theure Mama, sagte er endlich, wir sind gestern Mittag, kurz ehe Sie die Tasel aushoben, in ein Gespräch über die Predigt des jungen Warncke gerathen, auf die ich noch einmal zurücksommen möchte. Auch Ihnen hatte der heftige Ton, den der leidenschaftliche Bußprediger anschlug, mißfallen. Sie haben ihn aber mit seiner Jugend entschuldigt und die Hossen nung ausgesprochen, um mit Goethe zu reden, der Most, der sich etwas absurd geberde, werde doch noch einmal einen Wein geben. Nehmen Sie mir's nicht übel, liebe Mama, daß ich diese Hossenung sehr problematisch sinde, es wenigstens als ein übermaß von Güte und Langmuth betrachten würde, wenn Sie Sonntag für Sonntag darauf warten wollten, ob Ihr guter Glaube sich bewähren würde.

Die kleine Frau saß aufrecht in den Rissen ihres Sessels, mit der rechten Hand hielt sie den goldenen Griff ihres Stocks umklammert, nur ein nervöses Zucken derselben verrieth, daß das Gespräch sie aufzegte. Ich kann Ihnen nur wiederholen, lieber Achim, sagte sie, daß auch Sie, da Sie jung sind, in Ihrem Urtheil ebenso zu weit gehen wie Gotthold

in seiner Weltanschauung. Das ist ja ein beneibenswerther Fehler, den man bekanntlich mit jedem Tage etwas mehr ablegt. Also kann ich auch heute nur wieder bitten, sich zu gedulden und den Einfluß der Zeit und freundlicher väterlicher Ermahnung abzuwarten.

Wie lange, liebe Mama? Wird Jahr und Tag schon genügen? Ober ist eine Sinnesänderung erst zu hoffen, wenn der neuernannte Pastor sich — verzeihen Sie den Ausdruck — die Hörner abgelausen hat und graues Haar auf dem Kopfe bekommt? Und in all der Zeit sollen wir ruhig zu Füßen der Kanzel sitzen und mit anhören, daß die Gemeinde von Klein-Malchow aus Schächern und Sündern besteht, auf die der Fluch herabsahren werde? Ich wenigstens hätte nicht die Geduld, diese Kapuzinaden schweigend hinzunehmen.

Berlieren Sie nun nicht selbst das Maß, lieber Achim, indem Sie diese starken Worte brauchen? sagte Frau Karoline Erdmuthe mit scharfer, aber ruhiger Stimme. Sie sollten doch wissen, daß jenes Drohen mit den irdischen und Höllenstrasen zu dem rhetorischen Küstzeug junger Seminaristen gehört, daß sie eisrig gebrauchen auch bei unpassender Gelegenheit. Dieser Eiser wird sich schon darum legen, weil es dem Redner selbst dalb genug langweilig werden wird, immer daßselbe zu sagen, zumal wenn er merkt, daß die harten Köpfe seiner Zuhörer sich nur gelassen schuteln, wenn er die Schalen seines Zornes über sie ausgießt.

Achim sah finster vor sich hin. Darin mögen Sie

Recht haben, theure Mama, sagte er, wenn es auch eine gute Beile dauern möchte, bis dem jungen theologischen Heißsporn seine eigene Schülerweisheit verleidet wird. Was aber seine feindselige Gesinnung gegen mich betrifft —

Gegen Sie? Welchen Grund bazu könnte er haben? Er hat Sie ja vor drei Tagen zum ersten Mal gesehen.

Als ob man einen Scheffel Salz mit einander gegeffen haben müßte, um zu wissen, ob man einander Freund oder Feind sein kann. Nein, theure Mama, beim ersten Blick, den er auf mich warf — freilich nur ein Scheelblick, da er die Augen ja gewöhnlich fromm niederschlägt —, beim ersten Wort zu mir erkannte ich, daß ich in ihm einen unversöhnlichen Gegner haben werde. Und die Gründe dieser Antipathie sind mir inzwischen klar genug geworden.

Gründe, zur Feinbschaft gegen einen ihm völlig Fremden? Ober sollten Sie in Berlin sich schon begegnet sein? Hätten Sie ihn bort durch irgend Etwas verlett, was er Ihnen nachträgt?

Ich habe ihm das Bitterste angethan, was ein Mann dem anderen anthun kann: ich habe mich mit dem Mädchen verlobt, das er seit Jahren leidensschaftlich liebt.

Frau Karoline ruckte, wie in höchster Aberraschung, ihren Stuhl und schüttelte ben grauen Lockenkopf. Sie sehen Gespenster, lieber Achim! Wie wollen Sie einen so unfinnigen Aberglauben motiviren?

Erlauben Sie mir, diese Motivirung für mich zu behalten, theure Mama. Die Beweise für meine

Behauptung gehören nicht mir allein an, doch wenn ich sie Ihnen vorlegen burfte, murben auch Sie sich überzeugen, daß es kein hirngespinnst ift, wenn ich ben Baß dieses jungen geiftlichen Berrn aus verschmähter, hoffnungsloser Liebe erkläre. Der Ingrimm darüber, seinen glücklichen Rivalen vor Augen zu haben, hat ihn so weit fortgeriffen, daß er bei seiner ersten Predigt von der Kanzel herab gegen mich geeifert, mich als ben bezeichnet hat, ber mit schuld sei an der Abkehr der Gemeinde vom Gebote Gottes und barum am göttlichen Strafgericht, bas die Rlein-Malchower mit zwei schlechten Ernten beimgefucht habe. Er, der es fonft vermeidet, mich an= zusehen, hat bei dieser Stelle einen Haffesblick auf mich geschleubert, der meine arme Seele tödtlich verwundet haben murbe, mare fie nicht im Panger eines guten Gemiffens gegen giftige Pfeile biefer Art geschütt. Ronnen Sie aber verlangen, daß ich mich einem solchen Angriff ofter aussetze, wenn ich, nachbem ich meine liebe Braut heimgeführt haben werde, jeden Sonntag im Stuhl ber Gutsherrschaft fiche und gegen ungerechte Anschulbigungen an beiliger Stätte machtlos bin?

Eine Pause trat ein.

Dann sagte die kleine Frau: In alle dem übertreiben Sie wieder. Ich habe von einer Neigung zu Luitgarde nie etwas bemerkt, wenigstens nicht in dem Grade, wie Sie ihm Schuld geben. Aber auch das, wenn es sich so verhielte, wird unschädlich schon in kurzer Zeit verschwinden. Einer vermählten jungen

Frau gegenüber hoffnungslose Wünsche weiter zu hegen — nein, so weit wird Gotthold sich nicht vergessen. Und wenn Sie vornehm genug benken, um ihn eher zu beklagen als anzuklagen, wird sein Groll auch gegen Sie nicht Stand halten und sich zuletzt in Hochachtung verwandeln. Einer leidenschaftlichen Verblendung halte ich Gotthold fähig, einer unedlen Regung nie.

Einen Augenblick zögerte Achim mit der Erwiderung. Es widerstrebte ihm, selbst gegen diesen Feind, den er verachtete, eine Waffe zu brauchen, die ihm nicht ganz cavaliermäßig schien. Aber er überwand sich, da zu viel für ihn auf dem Spiele stand, und sagte: Was nennen Sie unedel, liebe Mama? Würde es Ihnen mit einem abeligen Gemüth vereindar schienen, eine Heuchlerrolle zu spielen?

Sie sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Heuchler? Gotthold ein Heuchler?

Ober wie nennen Sie einen jungen Geiftlichen, ber die Einladung zum Mittagsessen bei seiner künftigen Gutsherrschaft ablehnt, um die sonntägliche Weihestimmung nicht zu verletzen, und an demselben Nachmittag mit einer keden jungen Dirne sich in einem verliebten Ringkampf betreffen läßt?

Nun berichtete er furz bie Scene im Balbchen, beren zufälliger Zeuge er gewesen war.

Als er schwieg, sah er, daß auch das Gesicht Frau Karoline's sich verfinstert hatte. Erst nach einem peinlichen Schweigen sagte sie: Auch diesen allerdings unliebsamen Vorfall sehe ich in milderem Lichte als Sie. Sie wissen nicht, daß Gotthold als Knabe der

Spielgefährte meiner Tochter gewesen ist, beren Freundschaft mit dem wendischen Waisenkind ich dulden mußte, halb auch in der Hoffnung, auf ihre moralische Erziehung einzuwirken. In dieser Hoffnung täuschte ich mich, wie ich endlich einsah, und erlaubte von da an keinen näheren Umgang zwischen den Mädchen, indem ich Lischka in die Küche und Milchkammer zur Mamsell verwies. Ist es nun ein Verbrechen, daß Gotthold, der vor wenigen Tagen erst zu uns zurückgekehrt ist, die Jugendgespielin nicht stolz zurückwies, als sie sich in dem Wäldchen, wohin er sich, um einsam zu meditiren, zurückgezogen, mit ihren koketten Manövern an ihn drängte? Denn daß sie den ersten Schritt gethan, steht mir fest. Ich kenne sie zur Genüge aus früheren Borfällen.

Erlauben Sie mir, theure Mama, hierin anderer Ansicht zu sein, versetzte Achim mit Nachbruck. Doch sei dem, wie ihm wolle: ein Mann hat zur Beurtheilung der sittlichen Anlage eines anderen Mannes einen sichreren psychologischen Blick als die seinfühligste Frau, die noch dazu durch eine alte Borliebe befangen ist. Und so müssen Sie mir schon gestatten zu erstlären, daß ich mich nie damit besreunden könnte, diesen Mann, der mich haßt, und den ich für einen Tartüffe halte, als Prediger und Seelsorger in der Kirche zu sehen, die ich jeden Sonntag zu besuchen gedenke, wenn ich das Glück gehabt habe, vor dem Altar dieser Kirche mit dem Weibe meines Herzens die Kinge zu wechseln. Sie haben erklärt, liebe Mama, daß Sie dem jungen Sohn Ihres alten ehr-

würdigen Pastors die Pfarre versprochen hätten. Ich will nicht geltend machen, ob den anderen Pfarrfindern mit dieser Wahl ein Gefallen geschehen würde. Jedenfalls wird die Stimme des Kirchenpatrons den Ausschlag geben. Aber bedenken Sie, daß es besserift, ein übereiltes Bersprechen zurückzunehmen, als das Gewissen Bieler, die daran unbetheiligt waren, du beunruhigen. Auch Ihre Tochter gehört zu diesen, fragen Sie sie selbst. Es kann Ihnen nicht schwer werden, Gotthold in irgend einer Weise für das zu entschädigen, was ihm hier verloren geht, und wenn es ihm um sein wahres Seelenheil zu thun ist, wird er selbst dazu mitwirken, sich den Versührungskünsten einer übermüthigen Jugendgespielin zu entziehen.

Frau Karoline erhob sich, schwerfällig auf ihren Stock gestüt. Ihr Gesicht hatte sich mehr und mehr geröthet, der kleine zierliche Mund einen immer schärsferen Zug bekommen.

Auch wenn ich Ihnen in Allem beipflichte, sagte sie, ich wäre nicht im Stande, nach Ihrem Bunsch zu handeln. Ich habe Gotthold's Mutter auf ihrem Sterbebette in die Hand gelobt, ihrem einzigen Sohn die Mutter zu ersetzen, so weit es in meiner Macht stände, und ihm die Pfarre zu geben, sobald sein Bater dienstuntauglich geworden wäre. Ein so seiersliches Gelübde zu brechen, werden selbst Sie mir nicht zumuthen. Wenn es gegen Ihr Gesühl geht, einen Geistlichen, der Ihnen unsympathisch ist, auf der Kanzel zu sehen, so müssen Sie sich schon darein sinden, dem Gottesdienst fern zu bleiben, was Ihnen

ja, wie Sie selbst fich geäußert, in ber Stadt nicht gegen bas Gewissen gegangen ift.

Sie wollte an ihm vorbei hinken, nach ihrem Schlafzimmer. Er hielt fie ehrerbietig an der freien Hand fest.

Berzeihen Sie, theure Mama, fagte er febr ernft, Sie fassen die Lage boch nicht richtig auf. Ich habe Ihnen nicht verhehlt, daß ich in Berlin nur fehr felten eine Kirche besucht habe. Meine religiösen Bedürfnisse murben bort nicht so befriedigt, wie ich wünschen mußte. Auf bem Lande, wo nicht, wie in ber Stadt, mein Thun und Lassen unbeobachtet bleibt, murbe ich eine Pflicht zu verleten glauben, wenn ich nicht mit meinen Bauern bem sonntäglichen Gottesdienst beiwohnte, da ich der Meinung bin, die Gutsherrschaft muffe auch barin ber Gemeinde mit ihrem Beifviel vorangeben. Undrerfeits murbe ich Schaben an meiner Seele leiben, wenn ich die Rirche besuchte, um bort mich jedes Mal in innerlichem Widerstreit mit einem Manne abzukämpfen, den ich diefer Stelle unwürdig glaube. Ronnen Sie meine Empfindung in diesem Bunkte nicht verfteben? Nun denn, so bleibt nur ein Ausweg; ich muß versuchen, ob ich meinen Widersacher dazu bringen kann, freiwillig das Feld zu räumen. Oder würden Sie es für Ihre Pflicht halten, theure Mama, Ihren Schützling trot allebem in die Pfarre einzusetzen, auch wenn er selbst darauf verzichtete, daß Sie Ihr Gelübde gegen die todte Mutter erfüllten?

Sie überlegte einen Augenblick. Gern würde ich es auch dann nicht thun, sagte sie. Aber ich müßte

mich wohl überwunden erklären und einen lieb gewordenen alten Bunsch ausgeben. Bersuchen Sie also, was Sie erreichen können. Wie ich Gotthold kenne, wird keine Rücksicht etwa auf äußeren Vortheil oder Entschädigung ihn dazu bewegen, seiner Heimath ben Rücken zu kehren.

Der dumpfe, metallene Ton, der zu Tische rief, schnitt Achim eine Erwiderung ab.

Er wäre nach dem peinlichen Gespräch am liebsten allein geblieben. Aber die halbe Stunde des Mittagsessens, die am Werktag auf dem Lande genügt, sich mit diesem Geschäft abzusinden, verlief minder undehaglich, als er gefürchtet hatte. Der Gutsherr hatte einen Baumeister mitgebracht, den er wegen einer neuen Scheune und des Umbaues der Brauerei zu Rathe ziehen wollte, und da dieser vor Aurzem in Berlin gewesen war und verschiedene neue Bauten dort mit Interesse betrachtet hatte, bewegte sich die Unterhaltung um architektonische Fragen, und Achim konnte zwanglos daran Theil nehmen.

Zuweilen fühlte er ben Blick Luitgarde's auf sich gerichtet und wußte, daß sie darauf brannte, über sein langes Gespräch mit der Mama, daß sie beunruhigt hatte, irgend Etwas zu erfahren. Er hatte ihr nur zugeslüftert: Nachher, im Garten! Dahin folgte er ihr, sobald die Tafel aufgehoben war.

Er fagte ihr Alles, mas verhandelt worden war. Auch die Scene im Balbchen, die er belauscht hatte, verschwieg er ihr nicht. Sie hörte ihn mit zu Boben gesenkten Augen an. Das leise Zittern ihrer Hand, die er in der seinen hielt, verrieth ihre heftige Bewegung.

Dann, als er geenbet hatte, sagte sie leise: Das ist sehr traurig. Und was soll nun werden? Was wirst du nun thun?

Was ich der Mama schon gesagt habe: versuchen, ob ich den Feind nicht im Guten zum Rückzug bewegen kann. Diese hochmüthigen Gesinnungsfanatiker — wenn ihr Vortheil ins Spiel kommt, lassen sie mit sich handeln, natürlich mit heuchlerischen Betheuerungen, auch das ihrem Gewissen schuldig zu sein.

Ich glaube, wandte sie schüchtern ein, du kennst ihn doch noch nicht genug. Was ich ihm angethan habe, wird er nie verwinden und mir nie verzeihen. Um es mich fühlen zu lassen, daß er die Macht hat, sich zu rächen, würde er lieber das Unangenehmste leiden, täglich einem verhaßten Gesicht zu begegnen. Liebster, beschlaf es noch eine Nacht. Du bist jetzt so aufgeregt, du könntest durch ein gereiztes Wort die Sache verschlimmern.

Sei ganz ruhig, liebes Herz, erwiderte er. Ich weiß, was auf dem Spiele steht, ich werde mit der kältesten Besonnenheit mit ihm verhandeln. Aber diese Last länger auf dem Herzen zu behalten, würde mich krank machen.

Sie begleitete ihn über den Hof bis an die Straße. Dort blieb sie im Thor stehen, winkte ihm mit traurigen Augen nach und sah ihn um die Ecke des Weges verschwinden.

Er stand dann einen Augenblick, um seine Gebanken zu sammeln und sich vollends zu beruhigen. Dann schritt er ohne Zögern auf das Haus neben ber Kirche zu, wo der Pastor wohnte.

Die Magd, die er vor der Hausthür antraf, wies ihn auf seine Frage nach dem Herrn Candidaten zu einer Thür, die sich unten auf den schmalen Flur öffnete. Auf sein Anklopfen antwortete die bekannte schwelle Stimme: Herein! und Achim trat über die Schwelle.

Es war ein geräumiges, zweifenftriges Zimmer, bas nach bem Pfarrgarten lag, einem Bauerngartchen mit etlichen Obstbäumen, herbstlich verwahrlos'ten Beeten und einem Bienenftanbe, ber jett wie ausgestorben erschien. Und boch machte ber kleine, ungepflegte Bezirk mit feinen gelben Blättern und burren Zweigen einen freundlicheren Eindruck als das Zimmer, burch beffen Fenfter der falbe Berbsthimmel hereinfab. Neben bem einen ftand ein schmales, hohes Bult, davor ein mit altem Leder überzogener Reit= bock, an ber fahlen, weißgetunchten Band gegenüber zwischen zwei Büchergeftellen ein kleines eingeseffenes Sopha, barüber bas Bildnif Luther's in einer schlechten Lithographie nach einem ber Cranach'ichen Portraits, und ein runder Tisch bavor, auf dem ein ordinäres Raffeegeschirr stand. Sonst nur ein paar Stuble, gleich dem Sopha mit schwarzem Haartuch überzogen, und ein Wandschränkten, deffen offene Thuren einen Saufen Mappen und Manuscripte sehen ließen. Alles machte ben Eindruck einer gesuchten Ginfachheit, wie bie Belle eines Mönchs in einem Rlofter, das einer ftrengen Regel unterworfen ift.

Bei Achim's Eintritt erhob sich der Candidat von dem Sopha, auf dem er, in eine Zeitschrift vertieft, gesessen hatte. Sein Gesicht wurde von einer flüchtigen Röthe überzogen, die sogleich wieder verschwand, seine Augen suchten nach einem kurzen Ausblick wieder den Boden, und indem er mit einer steisen Verbeugung dem Besucher einen Schritt entgegentrat und einen Stuhl an das Sopha rückte, bot er Achim den Sit an, den er selbst eben verlassen hatte, und fragte mit einem geschäftsmäßig höslichen Ton, was ihm die Ehre eines Besuchs des Herrn Assessor

Ich möchte Sie nur um eine kurze Unterredung bitten, Herr Candidat, sagte Achim, indem er sich, das Sopha ablehnend, auf dem Stuhl niederließ. Der Andere, der am Tische stehen blieb, beide Hände auf die Platte gestützt, verneigte sich wieder leicht und sagte: Ich stehe ganz zu Ihrer Versügung, Herr von Blankenhagen.

Ich bin gekommen, fuhr Achim fort, die Augen ruhig auf den kahlen Apfelbaum draußen geheftet, um mich über das Berhältniß, das zwischen uns Beiden besteht, mit Ihnen auszusprechen. Ich glaube mich nicht darüber zu täuschen, daß dieses Berhältniß — von Ihrer Seite — nicht das freundlichste ist, wenigstens nicht so freundlich, wie es für zwei junge Männer, die nachbarlich miteinander verkehren sollen, wünschenswerth sein muß. Ihre abwehrende Geberde, Herr Candidat, kann mich in dieser Aber-

zeugung nicht irre machen. Die Sache ist ja auch natürlich. Um von anderen Motiven Ihrer Abneigung gegen mich zu schweigen, der Gegensatz unserer Ansschauungen und Begriffe von göttlichen und weltlichen Dingen genügt, eine Klust zwischen und zu etabliren. Gleich am ersten Abend, wo wir uns kennen sernten, hat sich das gezeigt, und Ihr lebhastes Temperament hat Sie dazu fortgerissen, mich in so starken Ausdrücken zu bekämpfen, wie man sie in einem intimen gesellschaftlichen Kreise sonst zu vermeiden psiegt. Sie werden das nicht leugnen, Herr Candidat.

Gewiß nicht, versetzte der Andere. Ich bin es nicht gewohnt, bei dem Aussprechen meiner innersten Empfindungen, da, wo sie heilige Dinge betreffen, mir durch irgend welche Salonrücksichten Zwang auserlegen zu lassen.

Auch habe ich nicht das Recht, Ihnen hierin Borschriften zu machen, versetzte Achim. Unders liegt die Sache, wenn Sie als Priester von der Kanzel herab sprechen. Ich wenigstens kann es mit der Heiligkeit der Stätte nicht vereinbar sinden, daß Sie einer persönlichen Gegnerschaft in Ihrer Predigt Ausdruck geben, wie Sie es durch den offenbaren Hinweis auf mich, als den Vertreter von Irrlehren, gethan haben. Ich möchte fragen, ob Sie auch das sür Ihre Pflicht halten, in der Sie sich durch keine Rücksicht der Nächstenliebe und des kirchlichen Friedens einschränken lassen wollen.

Der Candidat antwortete nicht fogleich. Er preßte die vollen Lippen zusammen und drückte die Augen Bense, Moralische unmöglichteiten

ein. Nach einer kurzen Pause sagte er: Aber das, was ich in meinem geistlichen Amt zu thun und zu reden für gut und nöthig halte, bin ich eigentlich nur meinen geistlichen Borgesetten Rechenschaft schuldig. Da es aber scheint, als liege Ihnen daran, zu ersfahren, wie ich mich in diesem Punkte auch sernerhin zu verhalten gedenke, will ich erklären, daß ich auch von der Kanzel herab alles das mit Namen nennen und brandmarken werde, was ich als dem Reiche Gottes und dem Seelenheil meiner Gemeinde schädlich und nachtheilig erkannt habe.

3ch banke Ihnen für biefe offene Erklärung, Berr Warncte, versette Achim, und kann fie nur mit ber ebenso unummundenen ermidern, daß ich anderer Unsicht bin und eine Rirche nicht besuchen murde, in der mich der Prediger vor der ganzen Gemeinde gewisser Bergebungen und Fehler anklagt, obwohl ich meine Vertheidigung nicht führen kann, da der Rirchenftuhl feine Armfunderbant ift. Sie miffen, daß ich nach meiner Vermählung mit der Tochter bes Gutsberrn an den Rechten besfelben meinen gebührenden Untheil erhalten und als fünftiger Rirchenpatron dem Gottesdienst beiwohnen werde. Als folcher muß es mir baran liegen, mit bem Beiftlichen bes Dorfes, in dem ich lebe, in Frieden und Freundschaft zu leben, mas nicht ausschließt, daß man über manche theologische Streitfragen und Forderungen bes religiösen Bewußtseins verschiedener Ansicht ift. Diese Differenzen aber öffentlich zur Sprache zu bringen, mare entschieden gegen die Burbe bes Batrons, ber sich darum eine Katechisirung von der Ranzel herab ernstlich verbitten mußte.

Gotthold's Gesicht überslog eine dunkle Röthe. Sobald ich keinen Namen nenne, werden Sie mir auch fernerhin gestatten, meinem theologischen Gewissen in der Hoffnung, dadurch eine verirrte Seele zur wahren Erkenntniß zurückzuführen, auch in der sonntäglichen Predigt Luft zu machen. Gine Appellation an das Consistorium würde, wie ich überzeugt bin, mir die Berechtigung dazu nicht streitig machen.

Achim stand auf. Ich sehe mehr und mehr, daß wir uns nicht verständigen werden, sagte er. Sie sind in einer so gereizten Stimmung gegen mich, daß Sie von vornherein jeden Bersuch eines Compromisses abschneiden. Ich bedaure das, auch Ihretwegen. Ein Seelsorger würde in seinem eigenen Interesse wohlthun, vor allem in Frieden und Berträglichkeit mit seinen Nächsten zu leben, zumal wenn er in mancher Hinsicht von ihnen abhängig ist.

Sie vergessen sich, unterbrach ihn ber Candidat, bessen Augen aufblitzten. Niemand ist unabhängiger als der Diener des Herrn, der nur Gott und sein Gewissen über sich hat.

Mag es so sein! sagte Achim. Ich will auf dem Wort nicht bestehen, obwohl die Ausübung des Patronatsrechts eine gewisse oberherrliche Gewalt zu bedingen scheint. Indessen nehmen wir an, es seien zwei gleichberechtigte Mächte, der Gutsherr und der Bastor, jedenfalls kann der Erstere verlangen, daß ihm die kirchliche Andacht durch Abergriffe des Pres

bigers nicht gestört werde. Und da Sie barauf bestehen, in dieser Hinsicht sich nicht beschränken lassen zu wollen, muß ein Ausweg gesucht werden, um nicht einen unerträglichen Zwist fortwuchern zu lassen, der ebenfalls und in nicht gelinderem Maße, als der Prophet ihn dem sündigen Bolk angedroht hatte, zu einem Fluch werden wird.

Der Candidat heftete zum ersten Mal einen langen Blick auf seinen Gegner, wie um bessen Absichten zu erforschen. Ich verstehe Sie nicht. Welchen Ausweg haben Sie im Sinn?

Daß jenes unerträgliche Verhältniß dadurch geändert wird, daß der eine Theil sich zurückzieht. Und da der Gutsherr durch seinen Besitz an die Scholle gesesselt ist, wird der Geistliche weichen muffen.

Ein furzes höhnisches Auflachen war die Antwort. Sie meinen — ich solle auf die Pfarre verzichten? Das würde allerdings der sicherste und radicalste Ausweg sein. Aber Sie werden mich entschuldigen, wenn ich nicht die geringste Lust habe, dieses Mittels zum Frieden mich zu bedienen, das meine ganze Existenz vernichten, mich von meiner Heimath und meinem alten Vater trennen und ins Ungewisse hinaus schleubern würde. Slücklicher Weise ist dazu keine Gesahr. Ich habe das Versprechen der Gutscherrschaft, daß ich meinem Vater im Pastorat solgen soll. Herr von Venkendorf und seine Gemahlin nehmen es gottlob ernster mit einem gegebenen Wort, als Sie ihnen zuzutrauen scheinen.

Gewiß, Herr Candidat, versette Achim, immer

fehr gelaffen, fo fehr es in ihm tochte, meine Schwiegereltern benten nicht baran, ihr Wort zu brechen. Es wird also allein auf Sie ankommen, ob Sie fich nicht boch entschließen wollen, auf jenen Ausweg einzugeben. Bei Ihren Gaben und Renntniffen und bem glangenben Zeugniß, bas man Ihnen im Seminar ausgeftellt hat, wird es Ihnen leicht werben, eine Stelle zu finden, wo das, mas Ihnen hier im Wege fteht, Ihnen eber gur Empfehlung bient, ber rigorofe Gifer, mit bem Sie Ihren Beruf als Seelforger auffaffen. Nicht nur bin ich bereit, bis zu Ihrer Unftellung Ihnen das Gleiche ju fichern, mas die Pfarre in Klein-Malchow trägt, sondern um diese nämliche Summe auch Ihren späteren Gehalt zu erhöhen und mich notariell zu verpflichten, daß bies bis an Ihr Lebensende fortdauern foll. Bielleicht ift Ihnen selbst bies freundschaftliche Abereinkommen benn boch erfreulicher, als ein fortgefetter Rriegszustand, und auch Ihr Berr Bater, bent' ich, wird es zufrieben sein und seine letten Tage auch an anderem Orte gern bei feinem Sohn zubringen.

Nein, fügte er hinzu, als der andere eine hastige Bewegung machte, antworten Sie mir nicht gleich. Überlegen Sie meinen wohlwollenden Vorschlag und sagen mir morgen, wozu Sie sich entschlossen haben. Ich hoffe, über Nacht kommt Ihnen die Erleuchtung, daß es so für alle Theile das Beste sein wird.

Er stand auf, nahm seinen Hut vom Tisch und wollte nach ber Thur geben.

Der Candidat vertrat ihm den Weg. Noch einen

Augenblick, Berr Affeffor, fagte er mit heiserer Stimme, die von verhaltener Buth gitterte. Ich würde mich selbst verachten, wenn ich einer Bebentzeit bedürfte, um die Schmach, die Sie mir zumuthen, in einem gunftigeren Lichte zu feben. Sie haben mir angefonnen, meine Aberzeugung für Geld preiszugeben, und fügen zu ber Beleidigung, einen Diener bes Herrn bestechen zu wollen, den Hohn hinzu, dies als einen freundschaftlichen Vorschlag zu bezeichnen. Wenn ich vergäße, mas einem Chriften Spott und Beschimpfung gegenüber geziemt, wurde ich Ihnen eine Antwort geben, die Sie wie ein Schlag ins Geficht treffen murbe. Statt beffen wird meine Rache nur sein, daß ich es Ihnen und Ihrer künftigen Frau Gemablin auch fernerhin nicht erspare, mein Ihnen widerwärtiges Gesicht zu sehen und mit anzuhören, was ich auf der Ranzel zu fagen für meine Pflicht halte. Hiermit mare unfer Gespräch ja wohl zum Enbe gelangt.

Er machte mit einem eifigen Lächeln, das verrieth, wie er im Herzen triumphierte, den Feind in seiner Gewalt zu haben, eine Bewegung mit der Hand nach der Thür und verneigte sich tief, während Achim ohne Wort und Gruß das Zimmer verließ.

\* \*

Im Wohnzimmer bes Schlößichens fand er Mutter und Tochter am Kamin, die Mama mit ihrer Stickerei, Luitgarbe ein Buch in ber Hand, aus dem sie vorgelesen zu haben schien. Sie ließ es in den Schooß sinken und hob die Augen, die noch die Spuren vergoffener Thränen zeigten, mit gespannter Miene zu dem Eintretenden auf.

Auch die Mutter wandte sich zu ihm, aber mit völlig gelassener Geberde. Was bringen Sie uns, lieber Achim? Sie wollten unseren Gotthold besuchen. Nun, wie haben Sie ihn gefunden?

Ganz, wie Sie es erwartet hatten, liebe Mama. Er beharrt dabei, daß nach Ihrem Versprechen die Pfarre von Alein-Malchow ihm von Rechts wegen zukomme. Die angebotene Vergütung dafür, daß er sich entschlösse, seine theure Heimath aufzugeben, hat er mit Entrüstung zurückgewiesen. Sein Haß gilt ihm mehr als alle Schäte der Welt.

Sie thun ihm wieder Unrecht, lieber Achim. Sie sollten anerkennen, daß sein Benehmen, wenn es Ihnen auch unerwünscht ist, doch für eine charaktervolle Gestinnung zeugt. Mögen Sie ihn unvernünftig finden, da er auf Ihre Gründe nicht eingehen will, jedensfalls seien Sie nun der Vernünftigere, der nachgiebt.

Theure Mama, erwiderte Achim mit einem schmerzlichen Achselzucken, bebenken Sie, daß ich den Borzug, der Bernünftigere zu sein, mit dem Bewußtsein erkausen würde, mich als den Charakterloseren zu zeigen. Er und ich — wir können nun einmal nicht dieselbe Luft athmen. Wenn er mir nicht aus dem Wege gehen will, bleibt nichts übrig, als daß ich mich entserne, natürlich nicht im Sinne des Nachgebens, sondern an einen Ort mich zurückziehe, wo ich ruhig fortsahren kann, den neuen Pfarrer von Klein-Malchow für einen bösartigen Seuchler zu halten, ohne Schaben an meiner Seele zu leiben, wenn ich ihn trothem allsonntäglich auf der Kanzel sähe. Und dazu muffen Sie mir helfen, theure Mama!

Er hatte sich zu ihr herabgebeugt, ihre Hand ergriffen und mit ungewöhnlicher Wärme seine Lippen barauf gebrückt.

Frau Karoline sah mit fragendem Erstaunen zu ihm auf. Ich, Herr von Blankenhagen? Was kann ich babei thun?

Meine innige Bitte erfüllen, theure Mama, und mich von dem Gelübde entbinden, meine junge Che hier unter Ihrem Dache zu beginnen und fortzuführen.

Mit einer hastigen Bewegung entzog sie ihm die Hand. Zwischen ihren himmelblauen Augen erschien eine tiefe Falte, der kleine Mund preßte sich scharfzusammen. Es kostete sie offenbar eine große Ansstrengung, auf Achim's Bitte eine Antwort zu finden, die in den Grenzen eines ruhigen Gespräches blieb.

Ich wundere mich, sagte sie endlich, daß Sie eine solche Bitte an mich stellen können, die mir das schwerste Opfer, das ein Mutterherz bringen kann, wie ganz selbstwerständlich zumuthet, nur damit Sie selbst nicht genöthigt sind, ein Opfer zu bringen. Das hätte ich bei Ihrer sonstigen Ritterlichkeit nicht von Ihnen erwartet. Sie wissen, daß ich viel Bitteres im Leben ersahren und keinen wahren Trost und Ersah dafür empfangen habe, als die Liebe des einzigen Kindes, das der Himmel mir gelassen hat. Sie selbst haben das anerkannt, als Sie auf die Bedingung

eingingen, unter ber ich das Kind mit Ihnen verlobte. Können Sie selbst es nun über sich gewinnen, mich dieses letzen Glückes zu berauben, meine Tochter und — wenn Ihnen Gott Kinder giebt — auch meine Enkel mir zu entziehen, nur um einer leidenschaftslichen Feindseligkeit gegen einen Menschen auszuweichen, dessen Dasein Sie, wenn Sie ernstlich wollten, zu ignoriren sich gewöhnen könnten?

Es wurde einen Augenblick still in bem weiten Raum. Achim war an den Kamin getreten und stieß mit dem Fuß ein Scheit, das heraus fallen wollte, wieder in die Glut zurück.

Meine theure Mama, sagte er bann, Sie bezeichnen die Sache nicht ganz richtig. Mein Verhältniß zu Ihrem Schützling beruht nicht auf einer theoslogischen Grille, sondern auf dem tiefsten Grunde meiner Seele und meines Charakters. Nicht um eine Antipathie handelt sich's, die man allenfalls bekämpsen kann, sondern um eine Pflichterfüllung, die ich mir und dem Kreise, in dem ich künstig leben soll, schuldig bin. Es wäre für mich eine moralische Unmöglichkeit, hier nachzugeben und dem hämischen Gegner das Feld zu lassen.

Frau Karoline nickte ein paar Mal mit einem strengen Gesicht vor sich hin. Ja, ja, sagte sie, so sind die Menschen. Etwas zu thun, wozu sie sich selbst bezwingen müßten, erklären sie für eine moralische Unmöglichkeit. Anderen aber muthen sie es zu, dem armen Gotthold, der immerhin ein etwas echaussirter Kopshänger sein mag, daß er Ordre

parire, wenn der junge Gutsherr ihm seine Extravaganzen verweist, und mir, mich ohne mein Kind zu behelsen. Nun, es wird ja nicht lange dauern, so kommt mein Bunsch und Bille, mein Herzensbedürfniß überhaupt nicht mehr in Betracht, dann kann über meinem Grabe —

Luitgarde zuckte, wie von einem Schlage getroffen, zusammen. Mama! rief sie, o Mama, wie kannst du uns so tief kränken, ein solches Wort — habe ich das um dich verdient? — habe ich jemals vergessen, daß es meine erste und heiligste Pflicht ist, für den unersetzlichen Verlust, den du erlitten hast, wenigstens so viel in meinen Kräften steht — nein, so etwas darfst du nicht sagen, wenn du mir nicht das Herzzereißen wilst!

Sie war vor die Mutter auf den Teppich geglitten und lag, in Thränen ausbrechend, das Gesicht an ihre Knies gedrückt.

Der bewegliche Anblick, statt Achim zu rühren, ließ aber ein bitteres Gefühl und die schmerzliche Ahnung in ihm aufsteigen, daß diese kaltsinnige kleine Frau die Seele ihres Kindes fester in ihrem Bann hielt, als er wünschen mußte.

Ich wage Sie daran zu erinnern, theure Mama, daß Ihr Fall von dem meinen doch wesentlich verschieden ist, sagte er endlich. Wie könnte ich mich so weit vergessen, Ihnen Luitgarde rauben zu wollen! Aber gehört sie Ihnen weniger an, wenn Sie sie an einem Orte glücklich wissen, von wo aus sie täglich mit der Fahrt einer Stunde Sie erreichen kann?

Wo auch Sie, so oft das Herz Sie dazu treibt, sich überzeugen können, daß sie noch für Sie da ist, wenn sie auch als meine Frau einen Theil ihrer Liebe und Pstichten auf mich übertragen hat? Welche moralische Unmöglichseit läge darin, mir so weit entgegenzukommen? Sie hätten dabei keine sittliche Psticht zu verleugnen, nur etwas von der Freude des täglichen Beisammenseins aufzugeben. Und das sollte Ihrem Mutterherzen unerschwinglich scheinen? Diese Bitte sollten Sie mir verweigern, wenn Sie damit dem Manne Ihrer geliebten Tochter aus einer sonst uns entwirrbaren Collision der Pstichten heraus helsen können?

Luitgarbe sah mit einem slehenden Blick zu der schweigenden Mutter empor und drückte ihre nassen Augen gegen die kleine kühle Hand, die sie mit ihren beiden ergriffen hatte.

Auch Achim war dicht an fie herangetreten. Es schien, als wolle er sich neben seiner Liebsten der unerbittlichen Egoistin zu Füßen wersen. Aber der Eintritt des Papa's, der ahnungslos die Thür öffnete, hielt ihn zurück.

Der alte Herr hatte ben Baumeister, beffen Borschläge seinen vollen Beifall hatten, eine Strecke weit
nach bem Städtchen zu begleitet und war dann in
ber besten Laune zurückgekehrt.

Da treff' ich ja bas ganze theure Rleeblatt in ber schönften Intimität! rief er. Was habt ihr benn

ber gütigen Mama wieber abgebettelt? Einen noch früheren Termin ber Hochzeit? Meinetwegen! Aber das bitt' ich mir aus, mein Schneider muß Zeit behalten, mir einen hochzeitlichen Anzug zu bauen. In meinem antediluvianischen Frack —

Das Lachen erstarb ihm in der Rehle, als er den Blick seiner kleinen Frau mit einem strengen Ausbruck auf sich gerichtet sah.

Luitgarde erhob sich.

Achim trat auf ben alten Herrn zu und sagte: Gut, daß du kommst, Papa. Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen und dein Fürwort zu erbitten. Berzeih, liebe Mama, ich mag Alles, was ich Ihnen schon gebeichtet habe, nicht noch einmal in Ihrer Gegenwart vortragen. Ich werde es so kurz als möglich machen. Möchtest du einen Augenblick mit mir ins Eßzimmer treten, lieber Papa?

Der Alte, in höchster Betroffenheit, da er von irgend welchen unliebsamen Borfallen seit biesem Mittag nichts ahnte, folgte ihm in bas Nebenzimmer.

Sie blieben bort kaum eine Viertelftunde allein, bie Luitgarde eine Ewigkeit bunkte.

Dann erschienen sie wieder, ber alte Herr mit einem Gesicht, bessen Ausbruck ängstlich gespannt und tief sorgenvoll war.

Was Achim mir da mitgetheilt hat, liebste Karoline, sagte er, — ich bin wie aus den Wolken gefallen. Ich merkte wohl, es war nicht Alles richtig zwischen den jungen Herren, aber eine solche Erbitterung, eine Feindschaft bis aus Messer — und da der Eine ein

junger Gottesmann ift, kann ber Hanbel auch nicht einmal mit den Wassen in der Hand zum Austrag kommen! Eine ganz verwünschte Geschichte, ein Conssist zum Haarausreißen! Denn ich muß dir ja Recht geben, Mama, du hast Achim's Wort, und wenn er jetzt dich bittet, ihn dessen zu entbinden — hm! Leicht kann dir's nicht werden. Aber am Ende, Line, wenn doch kein anderes Mittel ist, zu einem Ausgleich zu kommen — darin hat er ja wieder Recht, die Kinder können mit einem Katensprung bei dir sein, und für dich, da die Chaussee zwischen den beiden Gütern erst vorm Jahr reparirt worden ist —

Er ftoctte und suchte mit einem Huftenanfall über seine Ginschüchterung burch bie gebieterische Miene seiner Frau hinwegzukommen.

Ich sehe, sagte sie mit ihrer schneibend kalten Stimme, auch du bist in der Verschwörung gegen mich. Trothem werbe ich mich keinen Finger breit von dem, was ich für das Rechte und mir Gebührende erkannt habe, abdrängen lassen. Meinen Sohn habe ich hingeben müssen. Das war der Wille des Herrn, dem ich mich in Demuth zu beugen habe. Meine Tochter will ich behalten. Wenn ich in Einem nachgebe, wird mir nach und nach Alles entrissen, und ich sitze in meinem Alter hier völlig verlassen und verwaist, wie es mir als Schreckgespenst vorschwebte, als ich vor Luitgarde's Verlobung die Bedingung machte, die ich nun fallen lassen soll. Sie mögen überlegen, was wichtiger ist, lieber Achim: Ihre moralische Unmöglichseit oder die meine. Vielleicht

sehen Sie die Sache morgen früh anders an. La nuit porte conseil. Jeht wünsche ich mich zurückzuziehen und für den Rest des Tages mit meinen traurigen Gedanken allein zu bleiben. Gute Nacht, liebes Kind! Gute Gedanken, Herr von Blankenhagen!

Sie küßte Luitgarde auf die Stirn, nickte Achim zu und hinkte, ohne den Arm ihres Gatten anzunehmen, in ihr Schlafzimmer.

\* \*

Die drei Menschen waren in sichtbarer Verstimmung zurück geblieben.

Achim ftand am Kamin und sah auf Luitgarbe, bie in einen Stuhl gesunken war und regungslos dasaß, die Augen zugedrückt, die Hände auf ben Knieen gefaltet, wie in einem inbrünftigen Gebet.

Der Papa ging, die Hände in den Taschen seiner Pekesche, sinster zu Boden blickend, mit hestigen Schritten im Zimmer auf und ab, von Zeit zu Zeit ein Knurren ausstoßend oder ein paar Sätze eines abgerissenen Selbstgesprächs, von dem man nur immer wieder die Worte verstand: Unsinn! Das ist ja baarer Unsinn! Endlich trat er dicht an Achim heran, schlug ihm mit der breiten Hand auf die Schulter und sagte: Kopp hoch, mein Sohn! Es wird nichts so heiß ausgegessen, wie's gekocht wird. Was? Dieser kleine Bußpfasse und Bilderstürmer will hier commandiren und uns in die Suppe spucken? Da schlag' doch Gott den Deubel todt! Nee, mein junger Tückebold, wir sind auch noch da, und auf

seinem eigenen Grund und Boden läßt der alte Benkendorf sich Niemand über den Kopp wachsen. Freilich, die Mama — aber auch die wird sich geben. Hat doch auch der große Napoleon sein Moskau gestunden, und der kleine wird's billiger geben. Du mußt ihr das nicht so übel nehmen. Frauenzimmer, weiß man ja, was die sich in den Kopp gesetzt haben — und am Ende, seit zehn Jahren hat sie diesen Gedanken cajolirt, den Sohn ihrer Freundin — na und so weiter. Aber wenn ich ihr den Standpunkt klar mache — du verlangst ja, weiß Gott, nichts Unbilliges und Unmenschliches — wartet nur hier, Kinder, ich gehe gleich zu ihr hinein und bringe den versahrenen Karren wieder ins richtige Geleise.

In der That ging er nach der Thür, klopfte aber höflich an und trat erft, als Herein! gerufen war, in das Zimmer seiner Frau. Man hörte ihn drinnen mit sehr gedämpfter Stimme reden. Die Worte blieben unverständlich.

Sobald sie allein waren, trat Achim auf Luitgarde zu, strich ihr sanft über das Haar und sagte: Sei nicht so verzweiselt, liebstes Herz! Es wird ja noch Alles gut werden. Das Einzige, was untröstlich wäre, daß man unsere Herzen auseinanderrisse, ist ja undenkbar!

Sie öffnete die Augen, doch ohne zu ihm aufzus blicken. In die Hand, die er ihr hinhielt, legte fie nur schlaff die ihre und erwiderte den Druck nicht.

Dann sagte sie nach einer Weile, mährend sie unverwandt in die Glut ftarrte: Du mußt Gedulb

sehen Sie die Sache morgen früh anders an. La nuit porte conseil. Jetzt wünsche ich mich zurückzuziehen und für den Rest des Tages mit meinen traurigen Gedanken allein zu bleiben. Gute Nacht, liebes Kind! Gute Gedanken, Herr von Blankenhagen!

Sie küßte Luitgarde auf die Stirn, nickte Achim zu und hinkte, ohne den Arm ihres Gatten anzunehmen, in ihr Schlafzimmer.

\* \*

Die drei Menschen waren in sichtbarer Verstimmung zurud geblieben.

Achim stand am Ramin und sah auf Luitgarde, bie in einen Stuhl gesunken war und regungslos dasaß, die Augen zugedrückt, die Hände auf den Knieen gefaltet, wie in einem inbrünftigen Gebet.

Der Papa ging, die Hände in den Taschen seiner Pekesche, sinster zu Boden blickend, mit hestigen Schritten im Zimmer auf und ab, von Zeit zu Zeit ein Knurren ausstoßend oder ein paar Sätze eines abgerissenen Selbstgesprächs, von dem man nur immer wieder die Worte verstand: Unsinn! Das ist ja baarer Unsinn! Endlich trat er dicht an Achim heran, schlug ihm mit der breiten Hand auf die Schulter und sagte: Kopp hoch, mein Sohn! Es wird nichts so heiß ausgegessen, wie's gekocht wird. Was? Dieser kleine Bußpfasse und Bilderstürmer will hier commandiren und uns in die Suppe spucken? Da schlag' doch Gott den Deubel todt! Nee, mein junger Tückedold, wir sind auch noch da, und auf

seinem eigenen Grund und Boden läßt der alte Benkendorf sich Niemand über den Kopp wachsen. Freilich, die Mama — aber auch die wird sich geben. Hat doch auch der große Napoleon sein Moskau gesunden, und der kleine wird's billiger geben. Du mußt ihr das nicht so übel nehmen. Frauenzimmer, weiß man ja, was die sich in den Kopp geseth haben — und am Ende, seit zehn Jahren hat sie diesen Gedanken cajolirt, den Sohn ihrer Freundin — na und so weiter. Aber wenn ich ihr den Standpunkt klar mache — du verlangst ja, weiß Gott, nichts Unbilliges und Unmenschliches — wartet nur hier, Kinder, ich gehe gleich zu ihr hinein und bringe den versahrenen Karren wieder ins richtige Geleise.

In der That ging er nach der Thür, klopfte aber höflich an und trat erst, als Herein! gerusen war, in das Zimmer seiner Frau. Man hörte ihn drinnen mit sehr gedämpster Stimme reden. Die Worte blieben unverständlich.

Sobald sie allein waren, trat Achim auf Luitgarde zu, strich ihr sanft über das Haar und sagte: Sei nicht so verzweiselt, liebstes Herz! Es wird ja noch Alles gut werden. Das Einzige, was untröstlich wäre, daß man unsere Herzen auseinanderrisse, ist ja undenkbar!

Sie öffnete die Augen, doch ohne zu ihm aufzublicken. In die Hand, die er ihr hinhielt, legte fie nur schlaff die ihre und erwiderte den Druck nicht.

Dann fagte fie nach einer Beile, mahrend fie unverwandt in die Glut ftarrte: Du mußt Gedulb

mit mir haben, Achim. Ich bin ein ungelehrtes Mädchen und verstehe nichts von eurer spiksindigen Theologie und Philosophie. Nur eins mußt du mir sagen: Was bedeutet diese "moralische Unmöglichsteit"? Was man sonst moralisch nennt, steht doch nicht im Widerspruch mit Liebe und Nachgiedigkeit. Du aber bestehst hartnäckig auf beinem Willen, obwohl die Mama eine schwache Frau ist und du sonst gegen unser Geschlecht so ritterlich zu sein pslegst. Warum ist es dir nun "moralisch" unmöglich, ihr auch dies Mal nachzugeben, so schwer es dich anstommen mag?

Das Migverständniß hätte ihm sonst vielleicht ein Lächeln abgelockt. Jest fagte er gang fanft und ernfthaft: Das Wort moralisch, Liebste, bezeichnet in diesem Falle nichts Sittliches, sondern nur ben Gegensatz gegen bas Physische, bes Innerlichen gegen bas Außerliche. Die äußeren Umftande könnten mich ja nicht hindern, trot meines Widerwillens gegen Diesen Tartuffe bier meinen Berd aufzuschlagen. Aber die innere Aberzeugung, mich damit feige in etwas ju fügen, mas ich für unheilvoll in jeder hinficht halte, macht es mir zur moralischen Unmöglichkeit. Berftehft bu nun, wie es gemeint ift? Rannst bu dich jett in meine Seele hineindenken und begreifen, daß ich eine heilige Bflicht verleten murde, wenn ich nach Allem, mas vorgefallen und mas ich biefem rachedurstigen Beuchler gesagt habe, jest bennoch mich ihm überwunden gabe?

Sie antwortete nicht fogleich. Dann, mit einem

halben Eindrücken der Augen, wie immer, wenn sie scharf nachdachte oder etwas Kluges sagen wollte: Aber die Mama hat doch auch erklärt, daß es für sie eine moralische Unmöglichkeit sei, nachzugeben. Was soll daraus werden? Zwei gleich harte Steine prallen da zusammen, und zwischen ihnen liegt unser Glück, das jammervoll zerquetscht wird.

Liebes Herz, sagte er, es macht mich traurig, daß du den Unterschied nicht einsehen willst. Was ich Mama zu opfern zumuthe, ist nur eine geringe Einbuße an ihrem bisherigen Behagen, ihrem ftündlichen Beisammensein mit ihrer Tochter. Mich würde die charafterlose Nachgiebigkeit in meinem innersten Gessühl, meiner Selbstachtung vernichten. Möchtest du einen Mann haben, von dem du wüßtest, daß er ehrslos gehandelt und sich unter sich selbst erniedrigt hätte?

O, Achim, sagte sie nach einer Pause, das ist eben das Schmerzliche für mich. Du haft mir so oft gesagt und geschrieben, du liebtest mich über Alles. Nun mußt du zugeben, daß du etwas noch mehr liebst als deine arme kleine Braut, den Respect vor dir selbst. Auch wird dir die Wahl nicht schwer werden. Haft du nicht hier auf dieser selben Stelle den Sat behauptet, den meine Mutter paradox nannte: Der Mensch thue immer das, was ihm das Liebste sei? Dein Liebstes, so glaubte ich bis heute, sei ich gewesen. Jetzt seh' ich ein, daß du es für das kleinere Abel hältst, mich zu verlieren, wenn du nur gegen die Mama Recht behalten kannst.

Ein schneibendes Weh durchzuckte Achim bei diesen Sense, Moralische unmöglichtetten

Worten. Es war nicht die logische Confusion in dem reizenden Ropf feiner jungen Braut - Die hatte er ihr gern verziehen -, aber bag ihr Berg fich nicht über alles Unverstandene hinmeg auf seine Seite ftellte, nicht an ihm fest hielt, auch wenn sie ihn im Unrecht geglaubt hätte, daß sie es aussprechen fonnte, fie murde hoffnungelog für ihn verloren fein, wenn er auf bem beharrte, mas er seiner Chre schuldig zu sein glaubte, das überschauerte ihn mit einer töbt= lichen Bangigkeit. Ja, liebes Berg, fagte er endlich, bas eben ift so schmerzlich an solchem Zwiespalt zweier Pflichten, daß, wie man sich auch entscheiben mag, immer eine Bunde im Gemiffen gurud bleibt. Wie oft kann felbst ber redlichste Wille, die ernstefte Prüfung nicht flar erkennen laffen, welche von den beiden Pflichten die höhere ift. Das Berg neigt fich nur zu gern auf die Seite ber leichteren und lieberen. Ob ich felbst standhaft bliebe, wenn mich nicht die Soffnung aufrecht hielte, die Mama bennoch von meinem befferen Recht zu überzeugen - o, meine einzige Geliebte, ich will mich nicht beffer machen als ich bin! Ich vertraue ja auch auf bich — bu wirst in diefem traurigen Zwiefpalt auf meiner Seite bleiben - wirft bu nicht? Ift es ju benten, bag wir bann nicht zulett fiegen werben?

Sie antwortete nicht. Sie hatte ihm ihre Hand entzogen und sich gegen die Wand gewendet. Ehe er noch weiter sprechen konnte, trat der Papa wieder ein. Der alte Herr ging auf den Zehen, wie wenn er von einer Schwerkranken kame. Sie ist sehr ans gegriffen, sagte er, bat ihre Tropfen genommen, und die Marie reibt ihr die Stirn mit Cau de Cologne. Ich habe baber nicht von ber Sache ansangen können, es ift auch vielleicht beffer, es bis morgen zu verschieben, wenn sie erst einmal ruhiger geworben ift. Dafür will ich's gleich an einem anderen Bipfel anfangen und meinem alten Freund Warnde zur Bflicht machen, feinem Berrn Sohn die Leviten zu lefen. Die patria potestas ift ja leider heutzutage nur ein Erbstück aus ber guten alten Zeit, bas bie neue jum alten Gifen geworfen hat. Aber ber junge Gottesmann wird fich vielleicht, wenn es ihm sonft genirlich wäre, klein beizugeben, nun boch baran anklammern, daß er nur aus Pietät das Anerbieten annimmt, lebenslänglich eine so ansehnliche Benfion zu genießen neben seinen Pfarreinkunften. Ihr follt seben, ich bringe bas heute noch zu Stande.

\* \*

Er hatte sich doch wohl zu viel zugetraut. Benigstens berührte er den Besuch bei dem alten Pastor
mit keinem Bort, als sie beim Abendessen sich wieder
zusammenfanden, außer den Dreien nur noch die
gute Miß Ruth. Ansangs bemühte er sich, seine
Berlegenheit hinter einer gezwungenen humoristischen
Laune zu verbergen. Als aber über die Späße, die
er machte, Niemand außer ihm selbst lachen wollte,
verstummte er plößlich ganz. Die Schottin, der die
verworrene Lage im Hause kein Geheimniß geblieben
war — Luitgarde war mit ihrem Kummer zu der

alten Getreuen geflüchtet, nachdem Achim sie verlassen hatte —, suchte die dumpse Stimmung bei Tisch zu bannen, indem sie Achim in ein eisriges Gespräch über Carlyle und Macaulay verwickelte. Luitgarde, obwohl sie Manches von Beiden gelesen hatte, gab kein Wort dazu. Eine Starrheit war über sie gekommen, die selbst die Züge ihres Gesichts verwandelt erscheinen ließ, um zehn Jahre älter und von so durchsichtiger Blässe wie ein Wesen, das lange ohne Luft und Licht in einem Gefängniß gelebt hat.

Achim bemerkte es wohl. Zu jeber anderen Zeit würde es ihn heftig bekümmert und geängstigt haben. Das bittere Gefühl aber, daß er sich in ihr getäuscht, ließ jeht noch keine zärtliche Regung des Mitleids in ihm auskommen.

So trennte man sich gleich nach ber Mahlzeit, ohne sich erst noch um den Kamin zu versammeln. Luitgarde begleitete Achim auch nicht in die Halle hinaus, um am Fuß der Treppe ihm aussührlich gute Nacht zu sagen. Sie bot ihm vor dem Papa und Miß Ruth die Stirn, auf die er troß seines Grolls einen herzlichen Kuß drückte. Dann ging Jeder mit seinen traurigen Gedanken in sein einsames Gemach.

Achim hielten diese Gedanken bis lange nach Mitternacht wach, ohne daß er zu irgend einem Entschluß kommen konnte. Denn Alles, was er für die Zukunft hoffen oder fürchten mußte, hing von dem geliebten Wesen ab, an dessen tapferer, hochherziger Liebe er heute zuerst irre geworden war. So lag er mit offenen Augen und starrte gegen die weiße Wand,

wo er in dem bleichen Zwielicht, das der Mond durch die Fenster warf, die eingerahmte Stickerei erkennen konnte. Er nahm sich vor, morgen den Bibelspruch über der Palme nachzuschlagen.

Auch braußen war's heute unruhiger als sonst. Die Unken quakten aus dem nahen Dorsteich herüber, Nero, der Nachts an seine Hütte angekettet wurde, heulte ein paar Stunden lang, und das Gebrüll einer Kuh drang selbst aus dem fernen Stall bis zu ihm herüber.

Als er bann nach einem späten, bleiernen Schlaf erst gegen acht Uhr erwachte und eben barüber nachssann, wie er sich ber Mama gegenüber benehmen sollte, klopste es an seine Thür. Er sprang aus dem Bette, warf sich nothbürftig in die Kleider und öffnete der alten Dörthe, die ihm ein Billet der gnädigen Frau überbrachte.

Während die Alte, auf Antwort wartend, stehen blieb, riß er das Couvert auf und las die folgenden Reilen:

"Nach bem, was geftern zwischen uns besprochen wurde, lieber Achim, scheint es mir für alle Theile bas Beste, wenn wir uns eine Weile nicht begegnen und einander Zeit lassen, für unversöhnlich scheinende Gegensätze der Wünsche und Meinungen — hoffentlich! — einen Ausgleich zu sinden. Bis dahin würde auch ein schriftlicher Verkehr zwischen Ihnen und Luitgarde nur peinlich und aufregend sein. Daß das alte Verhältniß balb und zu allseitiger Zufriedenheit

wieber hergestellt werben möge, wünscht von Berzen in aufrichtiger Gesinnung

Ihre Karoline Erdmuthe von Benkendorf, geborene von Schlieben."

Nur einen Augenblick starrte Achim auf bas verhängnißvolle kleine Blatt. Dann ergriff er die Feder und warf die Antwort auf eine kleine Karte, die er aus seiner Mappe nahm:

"Es bedarf keiner Versicherung, daß ich der ershaltenen Weisung, deren Zweckmäßigkeit ich, so schmerzlich es mir ist, anerkennen muß, ohne Zögern Folge leisten werde. Bis ich zurück gerusen werde, was hoffentlich bald der Fall sein wird, da ich dem Mutterherzen zutraue, dem Glück eines einzigen Kindes selbst ein noch größeres Opfer zu bringen, werde ich gehorsam auch keine briefliche Mittheilung erwarten und von mir geben.

Gott lenke Alles jum Beften!

Achim."

Er stand dann, als die Alte ihn verlassen hatte, unbeweglich eine lange Zeit auf demselben Fleck. Daß er so aus diesem Hause verdrängt wurde, wo er vor wenigen Tagen ein zweites Elternhaus zu sinden gebacht hatte, schien ihm eine so unmögliche Sache, daß er immer wieder den ganzen Verlauf der Ereignisse sich zurückrusen mußte, um sich zu überzeugen, es sei kein phantastischer Traum, sondern das Alles mit rechten Dingen zugegangen.

Zuletzt erleichterte er mit einem tiefen Seufzer seine gepreßte Bruft und eilte dann, seinen Roffer zu packen. Eine Minute lang war er unschlüssig gewesen, ob er Luitgarde's Bild in der bäuerischen Tracht, das auf dem Nachttischen stand, mit einpacken sollte. Aber war das noch seine Luitgarde? Mußte es ihm nicht täglich in der Ferne die Wunde neu aufreißen, wenn er diese Züge betrachtete, die ihm auf einmal so fremd geworden waren?

So stellte er das Rähmchen wieder hin, schloß ben Koffer und ging langfam hinab.

Er traf nur den Papa am Frühftückstisch, der ihm schweigend, mit sehr trübseligem Gesicht die Hand schüttelte. Er wußte offendar um den Briefwechsel zwischen der Mama und seinem Eidam und zeigte sich nicht erstaunt, als dieser ihn bat, den Wagen anspannen zu lassen, da er mit dem Frühzug nach der Stadt zurück wolle. Nur einen schwachen, nicht aufrichtig gemeinten Bersuch, ihn noch länger zurückzuhalten — wenigstens um auch von der Mama sich mündlich zu verabschieden —, machte der wackere alte Herr. Als Achim auf seinem Entschluß beharrte, ging er hinaus, den nöthigen Besehl zu ertheilen.

Luitgarbe kam, mährend die beiden Herren frühftückten, nicht zum Borschein. Erst als sie sich erhoben, da Krischan meldete, der Wagen sei vorgefahren, öffnete sich ihre Thür, und sie trat heraus,
ein Bild stillen Grams, in einer so nachlässigen
Morgentoilette, wie sie früher sich ihm nie gezeigt
hatte. Ein Zug tiefster Trostlosigkeit lag auf ihrem

ganz blassen Gesicht, die gerötheten Augen irrten wie noch schlaftrunken im Zimmer umber und wagten nicht, dem Blick des jungen Mannes zu begegnen, dem das Herz blutete, als er das leidenschaftlich geliebte Mädchen in dieser Verwandlung sich gegenübertreten sah.

Er schlang beibe Arme um fie und zog sie fest an seine Brust, immer von Neuem ihr Haar, ihre Stirn, ihre Augen kussend. Haft bu mir gar nichts

ju fagen, liebstes Berg? flüfterte er.

Sie erwiderte nichts, obwohl ihre Lippen sich öffneten. Im nächsten Augenblick stürzten ihr die Thränen aus den Augen, sie bewegte die Arme, sich von ihm loszumachen, aber ihre Kraft reichte dazu nicht aus, besinnungslos sank sie ihm ans Herz, und er hatte alle Standhaftigkeit nöthig, der schottischen Freundin, die nun auch zum Abschiednehmen still hereingetreten war, die Ohnmächtige in die Arme zu legen und hinauszustürzen.

Der Papa, seine Thränen mühsam hinunterschluckend, wollte es sich nicht nehmen lassen, den Gast bis nach der Station zu begleiten. Achim aber weigerte sich entschieden und bat nur, da er schon auf dem Rutschersitz stand und die Zügel in die Hand genommen hatte, der Mama seinen Abschiedsgruß zu bestellen. Dann schwang sich Krischan mühsam auf den hinteren Sitz, den er wieder mit dem Koffer und der Bilderkiste zu theilen hatte, und auf einen Zuruf und Antried mit der Peitsche zogen die beiden Braunen den Wagen von der Rampe hinweg und über die Brücke zum Hof hinaus.

Die Knechte und Mägde auf dem Hof sahen mit neugierigen oder pfissigen Gesichtern, je nach den Gedanken, die sie sich über die rasche Abreise des Bräutigams machten, dem vorbeirollenden Wagen nach. Aus der Thür der Milchkammer trat eben Lischka und machte, mit einem spöttischen Lachen über das ganze Gesicht, einen tiesen Knix, Nero sprang wie wüthend, von der Kette gehalten, vor seinem Häuschen hin und her und schickte dem guten Herrn, der so gern seinen dicken Kopf gestreichelt hatte, ein trauriges Geheul nach.

Das Alles ging an dem Scheidenden wie Bilber eines Fiebertraumes vorüber. Auch die Dorfleute, die die Mühen vor ihm zogen, grüßte er nur meschanisch, da seine Seele bei dem ohnmächtigen Mädchen zurückgeblieben war, das ihn nicht halten und nicht lassen konnte. Was der Grund der hastigen Absreise war, hatten auf Anordnung des alten Herrn die Klein-Malchower durch Krischan ersahren. Der Herr Asselin zurück berusen worden. Die Meisten glaubten an diese Fabel. Der Krüger, der mit den Dienstboten im Schlößchen nähere Verbindungen hatte, sagte, nachdem er Achim mit einem tiesen Väckling begrüßt hatte, zu seiner Frau: Et hett wat mit de Ollsche gäwen, kannst du glöwen. Se hett ihm jo nich mal du seggt!

Achim's erster Gang nach ber Rückfehr in bie Stadt war zu Tante Leopolbine.

fie und habe gefeben, daß fie immerhin kein vollkommener Engel ift, wenn auch ein Menschenkind mit feltenem Gemüth und Verstand. Nur, mein armer Neffe, ein Weib ist sie auch und burch bich selbst verwöhnt, und bu barfft bich nicht munbern, wenn fie in ihrem verhätschelten kleinen Bergen bitterbose barüber ift, daß es für dich irgend eine "moralische Unmöglichkeit" geben konnte, wo ihr Besit auf bem Sviele stand. Und das wird fie dir, bei all ihrer Buneigung, fo leicht nicht verzeihen. Denn ben harten Ropf hat sie von der Mama, das Einzige, mas sie ber verdankt. Wollte Gott, sie könnte mit dem Bava tauschen, ber nur allgu nachgiebig ift, sonft murbe er die beiden verdrehten Frauenzimmer gehörig curanzen und zur Raison bringen und mit bem jungen Bfaffen ein bischen Fractur reben. So aber — ich will gern mit meiner schlimmen Ahnung burch die Ereignisse blamirt werden, aber ich kann mir nicht helfen, ihr dauert mich alle drei, mein armer Bruder nicht zulett, von dem ich weiß, daß er dich wie einen leiblichen Sohn ins Berg geschlossen hat.

Achim stand auf und verabschiedete sich von der alten Freundin, deren Unheilsahnungen ihn um so tieser verdüsterten, da sein eigenes Herz ihm nichts Tröstlicheres weißsagte. Er versprach, sich oft bei der Tante sehen zu lassen, und hielt Wort, immer nur, wenn er wußte, daß er sie allein tressen würde. Allen anderen bekannten Gesichtern wich er aus. In den Häusern, wo er bisher verkehrt hatte, ließ er sich nicht blicken und schühte, bei zusälligen Begeg-

nungen auf ber Straße, die Nothwendigkeit vor, sich in seine neuen Berhältnisse einzuarbeiten, da er balb nach seinem glänzenden Examen als Hulfsarbeiter im Ministerium des Inneren angestellt worden war.

Man durchschaute natürlich den Borwand, versschonte ihn aber mit zudringlichen Fragen und Einsladungen. Daß seine Berlodung, noch ehe sie versöffentlicht worden, zurückgegangen sei oder jedenfalls einen Aufschub erlitten habe, hatte sich unter der Hand herumgesprochen. Seine ernste Miene und völlige Bereinsamung bestätigten das Gerücht. Aber die Achtung, die er genoß, half ihm dazu, daß kein gemeiner Klatsch sich an seinen Namen heftete.

So fuhr er fort, in dumpfer Lähmung jedes Lebensmuths und Frohgefühls seine tägliche Schuldigfeit zu thun. Es war nicht Hoffnungslosigkeit, was ihn lähmte; bei jeder Klingel des Briefboten suhr er auf, als ob eine Botschaft auf seiner Schwelle stünde, die ihm die ersehnte Erlösung aus diesem schauerlichen Zustand zwischen Glauben und Berzweiseln bringen würde. Aber die Wochen und Monate vergingen, kein Laut der Liebe und des Glücks drang zu ihm herüber. Die Stille hätte nicht tieser sein können, wenn die Erde sich ausgethan und das Schlößchen, unter dessen Dach er so viel Wonne und Dual erlebt, in ihre Tiese hinabgeschlungen hätte.

Gleich am Tage nach seinem ersten Besuch hatte er die große Photographie der Sistina in Tante fie und habe gefeben, daß fie immerhin kein vollkommener Engel ift, wenn auch ein Menschenkind mit feltenem Gemuth und Verftand. Nur, mein armer Neffe, ein Weib ift sie auch und durch dich felbst verwöhnt, und du darfft bich nicht wundern, wenn fie in ihrem verhätschelten kleinen Bergen bitterbose barüber ift, daß es für dich irgend eine "moralische Unmöglichkeit" geben konnte, wo ihr Befit auf bem Spiele stand. Und das wird sie dir, bei all ihrer Buneigung, fo leicht nicht verzeihen. Denn ben harten Ropf hat sie von der Mama, das Einzige, mas sie ber verdankt. Wollte Gott, fie konnte mit dem Papa tauschen, ber nur allzu nachgiebig ift, sonft murbe er die beiden verdrehten Frauenzimmer gehörig curanzen und zur Raison bringen und mit bem jungen Bfaffen ein bischen Fractur reden. So aber — ich will gern mit meiner schlimmen Ahnung durch die Ereignisse blamirt werben, aber ich kann mir nicht helfen, ihr bauert mich alle brei, mein armer Bruder nicht zulett, von bem ich weiß, daß er dich wie einen leiblichen Sohn ins Berg geschloffen hat.

Achim stand auf und verabschiedete sich von der alten Freundin, deren Unheilsahnungen ihn um so tieser verdüsterten, da sein eigenes Herz ihm nichts Tröstlicheres weißsagte. Er versprach, sich oft bei der Tante sehen zu lassen, und hielt Wort, immer nur, wenn er wußte, daß er sie allein tressen würde. Allen anderen bekannten Gesichtern wich er aus. In den Häusen, wo er bisher verkehrt hatte, ließ er sich nicht blicken und schützte, bei zufälligen Begeg-

nungen auf ber Straße, die Nothwendigkeit vor, sich in seine neuen Berhältnisse einzuarbeiten, da er bald nach seinem glänzenden Examen als Hulfsarbeiter im Ministerium des Inneren angestellt worden war.

Man durchschaute natürlich den Borwand, versschonte ihn aber mit zudringlichen Fragen und Einsladungen. Daß seine Berlobung, noch ehe sie versöffentlicht worden, zurückgegangen sei oder jedenfalls einen Ausschub erlitten habe, hatte sich unter der Hand herumgesprochen. Seine ernste Miene und völlige Bereinsamung bestätigten das Gerücht. Aber die Achtung, die er genoß, half ihm dazu, daß kein gemeiner Klatsch sich an seinen Namen heftete.

So fuhr er fort, in dumpfer Lähmung jedes Lebensmuths und Frohgefühls seine tägliche Schuldigseit zu thun. Es war nicht Hoffnungslosigkeit, was ihn lähmte; bei jeder Alingel des Briefboten suhr er auf, als ob eine Botschaft auf seiner Schwelle stünde, die ihm die ersehnte Erlösung aus diesem schauerlichen Zustand zwischen Glauben und Berzweiseln bringen würde. Aber die Wochen und Monate vergingen, kein Laut der Liebe und des Glücks drang zu ihm herüber. Die Stille hätte nicht tiefer sein können, wenn die Erde sich aufgethan und das Schlößchen, unter dessen Dach er so viel Wonne und Dual erlebt, in ihre Tiefe hinabgeschlungen hätte.

Gleich am Tage nach seinem ersten Besuch hatte er die große Photographie der Siftina in Tante Leopoldine's Wohnung geschickt, mit einer Zeile dazu, die anfragte, ob die hohe Frau, die von ungastlichen Seelen zurückgewiesen worden, bei ihr Aufnahme finden würde.

Als er einige Tage später sich wieder bei der Alten blicken ließ, umarmte fie ihn und füßte ihn auf den Mund. Liebster Neffe, saate fie - benn beine Tante bleib' ich, auch wenn mein armer Bruber dich nie zum Sohn bekommen follte -. du weißt nicht, mas du mir mit biefem Geschenf angethan haft. Es ift, als ware mein ganzes Dafein um zehn Stufen erhöht worden durch die Nähe dieses wunderbaren Bildes. Ich habe es nicht in mein Wohnzimmer gehängt, theils weil das kleine Alltagsgetriebe fich nicht vor diese beiligen Gesichter getrauen darf, theils auch weil ich nicht möchte, daß du jedes Mal, wenn bu fommft, an die Stunde erinnert murbeft, wo anaesichts diefes Bilbes zum erften Mal die Kluft zwischen bir und ber kleinen engen Seele fich aufthat, ju ber du so gern ein kindliches Herz gefaßt hättest. hängt in meinem Schlafzimmer, meinem Bett gegenüber: mein erster Blick wie mein letter trifft die großen Augen des göttlichen Rindes, und ihm verdank' ich's, wenn ich, nachdem ich ein ziemliches Weltfind gewesen bin, auf meine alten Tage noch so etwas wie einen Morgen- und Abendsegen bete. -E So fam Weihnachten beran.

Es wurde Achim schwer, auch an diesem Feste stumm zu bleiben, wo die Friedensbotschaft ergeht an alle Menschen, die guten Willens sind. Doch glaubte er keinen Bruch seines Wortes zu begehen, wenn er einen großen Korb mit den koftbarften Rosen an Luitgarde schickte, der genau am Heiligabend bei ihr ankommen sollte.

Tante Leopolbine's Einladung, den Chriftabend bei ihr zuzubringen, hatte er abgelehnt. Als er am zweiten Feiertag zu der gewohnten Theeftunde fam, reichte fie ihm ftillschweigend mit trauriger Miene einen offenen Brief, nicht von ihrer Nichte, wie er im ersten Moment geglaubt hatte. Miß Ruth hatte an die Tante geschrieben, mit der Bitte, Achim im Namen feiner Braut für den herrlichen Blumengruß zu danken, ba auch fie ihr Versprechen gegen die Mutter halten muffe. Zugleich bat die treue Seele in ihrem eigenen Namen inständig, in Bukunft auch nicht burch eine solche Sendung Alles wieder aufzuregen, was das arme Rind mühfam in seinem Berzen zur Rube gebracht. Sie sei beim Anblick der Blumen in ein so jammervolles Weinen verfallen, habe die Nacht fein Auge zugethan und gehe nun umher wie eine Nachtwandlerin, daß es zum Erbarmen für Alle fei, die sie liebten. Achim moge nur fest vertrauen, daß nichts ihn aus bem Bergen feiner Geliebten verdrangen könne. Aber felbst ber Anblick dieses troftlosen Grams habe das Berz der Mutter nicht zu rühren vermocht. und so sei nur auf die Bulfe des herrn zu hoffen, ber ja noch größere Wunder gewirkt und auch diesmal benen, bie auf ihn bauen, seinen Schutz und Schirm bieten werbe, sobalb die Beit erfüllet mare. Achim gab den Brief, ohne ein Wort zu fagen, zurück. Sein Herz war bis zum Rande mit Bittersfeit erfüllt, er wußte aber, daß die alte Freundin nur eines Anstoßes bedurfte, um auch das ihre zu entladen in so derben Worten auch über den schwachsmüthigen Gehorsam seiner Liebsten, daß ihn dieser Wolfenbruch ehrlicher Entrüstung nur tieser verstimmt haben würde.

Seit jenem Tage versagte er fich's streng, sich mit trügerischen Soffnungsbildern zu tröften. Wenn bie Augen des geliebten Mädchens vor ihm auftauchten. ihre Stimme in seinem Dhr erwachte, vertiefte er fich mit um fo größerer Beftigkeit in irgend eine schwere Arbeit, als ob es gegen eine dämonische Versuchung sich zu mappnen galte. Über Tag ging er nur aus, wenn er ins Bureau mußte. bann braugen bunfel geworben, fo ftreifte er Stunden lang in ben Strafen herum, um feinen Körper mube gu machen und schlafen zu können. Oft genug verfagte bies Mittel. Er ftand dann mitten in ber Nacht auf, fette fich ans Klavier und fpielte Bach und Beethoven, bis feine Sinne fich beruhigten. Auch die Musik mar ihm kein Genuß mehr, nur ein Betäubungsmittel.

Im folgenden Winter hatte er sich so weit wieder zurechtgefunden, daß er die Gesellschaft der Menschen nicht mehr streng vermied. Doch besuchte er nur wenige Häuser, solche, in denen er eines wirklichen Freundesantheils gewiß war. Zu Tante Leopoldine war er einmal in jeder Woche gekommen. Das hörte dann leider auf.

Denn die treue Alte, die ihn mit Rummer in seine Schwermuth wie in ein sestes Gefängniß sich einschließen sah, wollte ihm um jeden Preis wieder ans helle Licht des Tages heraushelfen.

Sie lud eine entfernte junge Verwandte zu sich ein, die auf einem abgelegenen Gut in der Altmark sehr freudlos zwischen ihren alten Eltern hinlebte. Diesen stellte sie vor, daß sie es ihrer Tochter schuldig seien, ihr womöglich zu einem besseren Glück zu vershelsen, als ihr bevorstand, wenn sie als ein altes Landsfräulein verkümmerte. Sie kannte das gute Wesen aus einer Photographie, die sie in dem Reiz einer eben aufgeblühten unschuldigen Mädchenblume darstellte. Ihre leibhaftige Erscheinung widersprach dem Bilde nicht.

Sosort spann die Alte einen seinen Plan, den halb und halb entlobten trauernden Nessen durch eine neue Liebe ins Leben zurück zu sühren. Sie vertraute dabei auf das musikalische Talent der jungen Betterntochter, das in der Stadt durch eine gute Lehrerin weiter ausgebildet werden sollte. Auch war Achim arglos und gutmüthig genug, sich für das Klavierspiel der blonden Agnes zu interessiren und, da sie rasche Fortschritte machte, sogar einen Abend vierhändig mit ihr zu spielen. Als aber Tante Leopoldine unvorsichtig genug war, eine anzügliche Bemerkung darüber zu machen, wie harmonisch die vier Hände sich ineinander sügten, erkannte er, in welches Netz er verstrickt werden sollte, und blieb von da an unter allerlei Borwänden weg.

Darüber waren brei Jahre vergangen.

Achim war längst zum Regierungsrath ernannt und, da man seine große Begabung erkannt hatte, mit Arbeiten überhäuft worden. Das war ihm gerade recht gewesen, als Hülfsmittel gegen die Versuchung zu fruchtlosem Brüten. Und so hatte er sich die größten Anstrengungen zugemuthet, Nächte durchgearbeitet, sich durch Reizmittel aufrecht gehalten, dis seine Kraft endlich zusammenbrach.

Als er von einer heftigen Erkrankung genesen war, brang der Arzt darauf, daß er einen ganzen Winter nur seiner Wiederherstellung lebe und auf alle Arbeit verzichte. Der erbetene Urlaub wurde ihm bereitwillig gewährt. Er reiste in den ersten Oktobertagen nach dem Süden ab, und da er sich noch zu schwach fühlte, Museen und Kirchen zu durchwandern und Kunstschäße zu genießen, machte er erst in Sicilien Halt und miethete in Catania eine kleine Wohnung im Hause guter Leute, die für seine Berpstegung sorgten und ihn nicht störten, wenn er in ihrem Weinderg und Gärtchen Stunden lang, in seine Gedanken vertieft, herumwandelte.

Dabei gedieh er nicht nur an leiblicher Kraft und Frische, sondern auch sein Gemüth stärkte sich wieder so weit, daß er an allem Schönen und Herrlichen der alten Mutter Natur wieder eine unverbitterte Freude empfand und keinen unerreichbaren Bünschen gestattete, ihm seinen Frieden zu zerrütten. Auch lebte er hier wie in einem weltabgeschiedenen Uspl, wo nur die großen Bilder einer vergangenen Zeit, von den Tagen, da griechische Bölker dies Trinakria bewohnt hatten, bis zu den an ihre Fabelzeit erinnernden Geldenkämpfen der Tausend von Marsala, seine Phantasie beschäftigten. Er las nur die sicilianischen Geschichtschreiber, keine heutige Zeitung, keinen Brief. Denn er hatte zu Hause die Weissung hinterlassen, daß ihm Nichts nachgeschickt werden sollte, und nur seinem Chef für alle Fälle angegeben, wo ein dringendes Schreiben ihn erreichen würde.

Als das neue Jahr angebrochen war, machte er sich auf, die Insel nach allen Richtungen zu durchsstreisen, mit unendlichem Genuß. Bon Palermo aus trat er im April die Heimreise an. Er landete in Livorno und hielt sich eine Woche in Florenz auf, da er es nicht übers Herz bringen konnte, an gewissen Lieblingen in den Uffizien und Santa Maria Novella vorbei zu sahren. Rom hatte er nicht berührt. Er sürchtete, sich dort nicht losreißen zu können, und sein Urlaub ging am ersten Mai zu Ende.

So war er gegen Ende des April nach Trient gelangt, seiner letzten Station, eh' er mit dem Blitzug Rom-Berlin ohne Aufenthalt nach Hause zurücktehren wollte. Noch eine Nacht hatte er in dem behaglichen Hötel nahe dem Bahnhof geschlafen, zum letztenmal seinen Koffer gepackt und ihn am anderen Morgen zur Bahn geschickt, um noch die Stunde bis zum Abgang des Zuges zu einem Gang durch die stillen Straßen der schönen alten Stadt zu benutzen.

Als er die Treppe hinunterstieg, sah er einen herrn ihm entgegen herauftommen, an dem er acht-

los vorbei wollte. Der Andere aber stutte bei seinem Anblick, blieb stehen und rief mit dem Ton des höchsten Erstaunens: Ist es möglich? Sie hier? Nein, eine solche Aberraschung! Wo kommen Sie denn her, Bester, und wo wollen Sie hin?

Achim hatte ihn sofort erkannt und eingesehen, daß es unmöglich war, sich loszumachen, so peinliche Erinnerungen die Begegnung in ihm weckte.

Es freut mich sehr, Sie begrüßen zu können, Herr von Schlieben, nach so langer Zeit, freilich nur auf einen Augenblick. Ich bin im Begriff, mit dem nächsten Zuge weiter zu reisen, ich werde in Berlin erwartet.

Mit dem nächsten Zuge, dem Luzuszuge? Nun, da haben Sie noch fast eine Stunde Zeit, verehrter Freund. Nun erinnere ich mich, Sie waren ja den Winter in Alexandrien — oder nein, in Kairo — nicht? Nun, gleichviel, Sie haben das bessere Theil erwählt, unser märkischer Winter war greulich. Dassür werde ich jetzt belohnt, indem ich beim schönsten Frühlingswetter in den Süden reise, nur dis Venedig, wissen Sie, alle Welt sagt aber, für Hochzeitsreisende gebe es kein besseres Ziel, als die Stadt der ewigen Trauer — gerade wegen des Gegensates, wenn man sein junges Glück in einer schwarzen Gondel — na, ich din kein Dichter, da aber auch Luitgarde damit einverstanden war —

Achim fühlte einen Stoß gegen das Herz bei diesem Namen. Er mußte sich an das Treppengeländer halten und brachte nur mühsam die Worte hervor: Sie reisen — nach Benedig — mit —

Dem Anderen entging die Wirkung nicht, die seine arglosen Worte hervorgerusen hatten. Mit einem gutmüthigen Nicken sagte er: Es scheint, daß meine Mittheilung Sie unangenehm überrascht hat. Ich bachte aber wahrhaftig, gewisse Dinge lägen längst hinter Ihnen, und daß Sie auf meine Verlobungsanzeige nicht reagirt haben, nicht einmal mit einer Visstenkarte p. f., habe ich mir so ausgelegt, als hätten Sie sich längst darüber getröstet, daß unsere kurze Vetternschaft so bald eingeschlasen sei. Na, ich hatte an so ganz Anderes zu benken, darum keine Feindschaft, lieber Blankenhagen!

Ich wußte in der That nicht, fagte Achim, der sich inzwischen gefaßt hatte — ich habe seit Monaten weder Zeitungen noch Briefe aus Deutschland erhalten — nachträglich meinen besten Glückwunsch!

Ja wahrhaftig, versette Bernd, und über sein frisches, breites Kindergesicht flog ein vergnügtes Lächeln, Glück habe ich gehabt, mehr Glück als Berstand. Da Sie von der ganzen modernen Weltzgeschichte in Ihrer Einsiedelei nichts ersahren haben, wissen Sie wohl auch nicht, daß unser alter Schwiegerpapa einen kleinen Schlaganfall gehabt hat — nichts Lebensgesährliches — nur Lähmung der rechten Seite, auch die Sprache Anfangs behindert, na, jetz stammelt er wieder, Gott sei Dank, und der Kopf ist frei geblieben. Bloß das Gedächtniß, damit hapert's zuweilen, und da er nicht mehr seinen Namen schreiben kann und auch sonst großer Schonung bedarf — zur Bewirthschaftung des großen Gutes wird er wohl

nie wieder frisch genug werben. Na, ba ich nun boch einmal der Nachste bazu mar, als Better und - ohne mir zu fchmeicheln - mit meiner Renntniß bes ganzen landwirthschaftlichen Rrempels - furz und gut, eines schönen Tages ließ mich Mama Karoline Erdmuthe kommen und fragte mich ganz unverblümt, wie es mit meinen Gefühlen für Luitgarbchen ftebe, ob trot des Korbes, ben fie mir bamals applicirt, ich mich noch glücklich fühlen murbe, wenn ich fie zur Frau friegte. Der Bapa muffe die Bermaltung bes Gutes aus ber Sand geben, ein zuverläffiger Bermalter sei schwer zu finden, und der beste nicht halb so gut wie ein zur Familie gehöriger, beffen eigener Vortheil ins Spiel kame, und fo, wenn ich ihr Schwiegersohn murbe, fei ber gangen schlimmen Geschichte auf einmal abgeholfen.

Sie können denken, wie mir das in die Krone fuhr. Mit tausend Freuden, sagte ich, würde ich meine unliebsam begrabenen Gefühle wieder hervorsholen, aber zum Heirathen gehörten bekanntlich Zwei, und ich glaubte, Luitgarde traure noch immer ihrem verslossenen Bräutigam nach, gegen den ich bei diesem unlauteren Wettbewerb jedenfalls den Kürzeren ziehen würde.

Das solle ich nur ihre Sorge sein lassen, sagte die Mama mit der ruhigsten Miene, die mir aber nicht sonderliches Zutrauen einzuslößen vermochte. Indessen — wer das Glück hat, führt die Braut heim. Der "kleine Napoleon" — Sie wissen, so nennt sie der Papa — siegte auf der ganzen Linie:

nach wenigen Tagen, als ich mich auf ein Billet der Mama hin wieder einstellte, trat Luitgarde vor mich hin und erklärte mir, sie fühle zwar nur eine vettersliche Zuneigung zu mir, nehme aber meine Werbung an und verspreche, mir eine treue Frau zu sein.

Mancher Andere hätte fich vielleicht durch bas todtblaffe Geficht und die Leichenbittermiene, mit der fie das fagte, abichrecken laffen. Glückliche Braute pflegen anders auszusehen. Aber ich hatte mir nicht einmal auf so viel Rechnung gemacht, ich bin nicht eitel genug, mir einzubilben, ich murbe Ihr Andenken aus ihrem Bergen verdrängen können. Nein, ohne Spaß! Doch unter biefen Umftanden, da eine Anderung der Lage ja nicht zu erwarten war und sie selbst nächstens zweiundzwanzig wird - und bann weiß man ja, die bloke Berliebtheit macht bas eheliche Glück nicht aus, und ich, da ich so weit ein gang paffabler Rerl bin, kein großer Geift, aber noch bildungsfähig, wenn ich die rechte Frau friege und fest entschloffen, die meine auf ben Sanden zu tragen —

Na, bis jeht ist's ja auch ganz gut gegangen. Wir sind nach der Hochzeit, die nur klein war, des kranken Papa's wegen, gleich abgereist, haben uns in Nürnberg, Regensburg, München und Bozen aufzgehalten und Kirchen und Vilder besehen, was eine Passion von Luitgarden ist, und wosür ich ihretwegen entschiedenes Interesse heuchele, und werden nach acht Tagen in Benedig langsam nach Hause rutschen, um dort in aller Ruhe unseren Kohl zu bauen. Mit

ber Zeit, wenn sich noch was Junges bazu findet, hoffe ich — aber ich sehe, Sie haben das Eisen-bahnsieber, Berehrtester. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Vielleicht spendiren Sie doch noch zehn Minuten, um Luitgarden guten Tag zu sagen. Sie frühstückt auf ihrem Zimmer. Ich will ihr sogleich —

Bemühen Sie sich nicht, lieber Schlieben, sagte Achim hastig. Ich zweifle, ob es ihr angenehm sein möchte, alte Erinnerungen wieder aufzufrischen. Empfehlen Sie mich ihr, wenn Sie überhaupt erwähnen wollen, daß wir uns getroffen haben; ich wünsche ihr das beste Glück und nun — leben Sie wohl!

Er schüttelte dem Anderen die Hand und wandte sich wieder der Treppe zu.

Bernd aber, ber ebenfalls schon ein paar Stufen hinaufgestiegen mar, blieb wieder stehen und rief ihm zu: Das muffen Sie boch noch hören, werther Freund: Ihr intimer Feind, der junge Paftor Warncte — ben alten haben wir vor fechs Wochen begraben —, er halt nach wie vor feine Bugpredigten, doch fein Publifum besteht fast nur noch aus alten Beibern. Wenn ich einmal mich in die Rirche verirre, nehme ich einen Roman mit, schwarz wie das Gefangbuch eingebunden, und höre auf fein hitiges Geschwöge mit keinem Ohr hin. Übrigens hat er vor acht Monaten richtig die Lischka geheirathet, den Racker, ber's von jeher auf ihn abgesehen hatte. Sie hat ihn auch ichon zum glücklichen Bater gemacht, ber Junge fam ein paar Monate zu früh zur Welt - haha! - ift aber für ein Siebenmonatsfind — haba! — ein

braller Bursche, der schon ganz so frech lacht wie seine schöne Mutter. Ja, was man nicht Alles erlebt! Dieser Gotthold! Na, wie man sich bettet, so schläft man. Glückliche Reise, lieber Blankenhagen!

\* , \*

Als Achim nach ber vierundzwanzigstündigen Fahrt, die er in dumpfer Besinnungslosigkeit überstanden hatte, in sein stilles Quartier am Thiergarten eintrat, siel sein erster Blick neben dem hoch aufgewachsenen Hausen von Briefen und Druckschriften auf ein kleines Paket, das eigens von seiner Wirthin bei Seite gelegt war, weil es eine Werthangabe auf dem Umschlag trug. Ein kleinerer Brief, von etwas früherem Datum, lag darauf. Er erkannte die Handsschrift schon von Weitem. Mit zitternder Hand, noch in Hut und Reisemantel, wie er war, riß er das Couvert ab und las das Folgende:

"Ich schreibe Dir diese Zeilen, lieber Achim, die ersten nach den tödtlich langen, stummen Jahren, mit Wissen der Mama. Daß Du ihr auch auf die Nachricht von der plöglichen Erkrankung meines gesliebten Vaters kein theilnehmendes Wort geschrieben hast, obwohl Tante Leopoldine Dich doch davon in Kenntniß setzen mußte, hat mich tieser geschmerzt als sie. Ich sah daraus, daß Dir mein Schicksal nicht mehr am Herzen liegt, daß ich todt für Dich bin.

"Wenn ich einer Regung von Stolz Gehör gäbe, die mich zuweilen beschleicht, würde auch ich versuchen, das Andenken an Dich für immer aus meinem Herzen

zu reißen. Aber so viel ich mir Mühe dazu geben möchte, es würde mir nicht gelingen. Dein Bild lebt zu tief und unzerstörbar in mir, und ich werde Dich erst vergessen, wenn mein Herz für immer still steht, nein, auch dann nicht, da uns ja ein ewiges Leben verheißen ist.

"Darum schreibe ich Dir heute, obwohl ich nicht hoffen kann, etwas an dem damit zu ändern, was Du über mich und Dich beschlossen haft.

"Heute Morgen ift die Mama zu mir gekommen und hat mir gesagt, daß Better Bernd um meine Hand angehalten hat.

"Sie und der Papa würden es als ein Glück betrachten, wenn ich einwilligte, die Seine zu werden. Er würde dann die schwere Sorge um das Gut dem Papa abnehmen und mich zu ihrem Trost immer im Hause lassen. Da ich auch die Einzige sei, die das stammelnde Sprechen des armen Baters zu deuten versteht, ihm auch vorlesen und sonst die schwere Langeweile verkürzen helsen kann, wäre Allen damit geholsen.

"Ich war so furchtbar erschrocken, daß ich zuerst vor Herzklopfen kein Wort hervorbringen konnte. Ach, mein Geliebter, an eine Anderung meines traurigen Schicksals hätte ich nur gedacht, wenn ich Deine Stimme wieder hören würde.

"Ich erwiderte endlich der Mama, ich betrachtete mich trot allem dem noch immer als Deine Berlobte und könne an keine andere Berbindung benken, bis ich erfahren, ob ich für ewige Zeit auf Dich verzichten muffe. "Da sah sie mich mit den bösen, strengen Augen an, die Du kennst, mit denen sie mich aber in den langen drei Jahren nicht einmal angeblickt hatte, und sagte: Ich sehe, du wartest auf unseren Tod oder auf deine Mündigkeit mit vierundzwanzig Jahren, wo du auch ohne die elterliche Einwilligung heirathen kannst. Wir wollen dich in diesem Entschluß nicht irre machen. Was aus uns dann wird, kann dir ja gleichgültig sein.

"Damit wollte sie mich verlassen. Wie mich dies harte Wort traf — ich würde Dir's vergebens zu schilbern suchen. Ich brach in Thränen aus, stürzte zu ihr hin und sank vor ihr nieder, indem ich sie beschwor, diese surchtbare Anklage zu widerrusen. Ich sei bereit, Alles zu thun, was die letzten Tage meines Baters erleichtern und ihr helsen könnte, die schwere Schickung zu tragen. Nur habe mich's eben so sehr überstürzt, sie solle mir Zeit lassen, mich zu besinnen, nach drei Tagen wolle ich ihr Antwort geben.

"Lieber Achim, Du bift edel und hochherzig und weißt, daß das eigene Glück nicht entscheiden kann, wo sich's um theure Pflichten handelt. Du wirst mir nachfühlen, daß es auch für mich eine "moralische Unmöglichkeit" ist, meine alten Eltern im Stich zu lassen, um den Traum Deiner Liebe und Treue bis an mein Ende im Herzen zu bewahren.

"Noch einmal aber habe ich die Entscheidung in Deine Hand legen wollen. Wenn ich in den nächsten drei Tagen nichts von Dir höre, weiß ich, was Gott

über mich verhängt hat, und werde mich mit tobter Seele, aber ohne Murren in seinen Willen ergeben. Deine Luitgarde."

Er ftarrte lange auf die wohlbekannten, offenbar hastig hingeworsenen Zeilen, deren letzte von Thränenspuren verwischt waren. Dann öffnete er das kleine Bäckhen, das den Poststempel des vierten Tages nach dem des Briefes trug. In einer flachen Schachtel lag das Armband, das er seiner Liebsten geschenkt, und der Ring, den er ihr am Tage nach dem Geständniß an den Finger gesteckt hatte. Eine Karte besand sich dabei, auf die nur mit Bleistist das eine Wort "Lebewohl!" geschrieben war.

Wie ein schneidendes Messer durchfuhr ihn der Schmerz, daß dies Wort über sein ganzes künftiges Leben entschied, der vernichtende Gedanke, daß ein tückisches Spiel der Verhältnisse ihn darum gebracht, gegen altes Jresal wieder anzukämpfen und sich zu fragen, welche Pflichten die höheren seien, ob das, was er sich selber schuldig zu sein geglaubt, jett nicht hinsällig geworden sei durch die Macht unerbittlicher neuer Schicksale.

So saß er Stunden lang, das Gesicht in die Hände vergraben. Als er wieder aufsah, war der lette Rest von Jugend aus seinen Augen geschwunden, und eine Falte hatte sich in seine Stirn gegraben, die keine Lebensfreude je wieder glätten sollte.



Er selbst

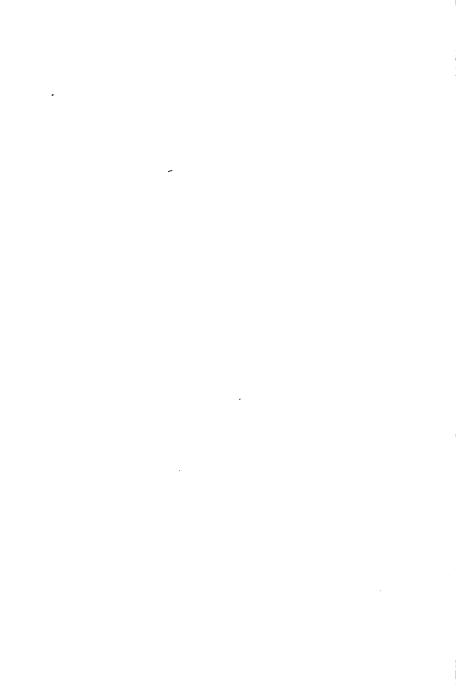

Fs war in Bonn, in meinem fünften Semester, baß ich die Bekanntschaft bes merkwürdigen Menschen machte, von dem ich hier erzählen will.

Er war nur vier Jahre älter als ich, aber um mindestens zehn an Kenntnissen und Reise des Charafters mir voraus. Im wievielten Semester er stand, wußte Niemand, nur daß er sein Jahr abgedient hatte, dann ein wenig auf Reisen gegangen war und sich endlich als Studiosus der Philosophie in Bonn wieder hatte inscribiren lassen.

Als ich borthin kam, hatte er bereits seit Jahr und Tag sein bescheibenes Quartier in der Rheingasse inne. Doch von allen Bekannten, die er nach und nach gewonnen, war keiner je eingeladen worden, ihn zu besuchen.

Nur ein paar naturwissenschaftliche Collegien hatte er belegt, in allen anderen aber der Reihe nach hospitirt und sich nie darüber geäußert, was sein eigentliches Studium sei und zu welchem Lebensberuf er sich vorzubereiten gedenke. Man wußte nur, daß er anfänglich auf Bunsch seines Baters, eines Berliner Kammergerichtsraths, Jura studiert hatte, ganze drei Jahre lang, in Berlin und Göttingen. Als der Alte gestorben war, hatte er die Juristerei an den

Nagel gehängt und sich einem freien Herumschweifen burch alle Facultäten ergeben.

Ahnlich wie mit ben Wiffenschaften hielt er es auch mit ber Gesellschaft seiner Commilitonen. Bei allen Corps und Verbindungen hatte er sich einober höchstens zweimal an einem Aneipabend als Gaft eingesunden und mar bann für immer meggeblieben. Jedem Anderen mare bies Berumschmecken und fich bann ohne Beiteres Buruckziehen übel aufgenommen worden. Ihm ließ man es hingeben. Einmal galt er trot feines Collegienbesuches fast schon für einen alten Berrn, bann aber auch für einen Sonderling, den man nicht nach dem allgemeinen Comment beurtheilen dürfe, und endlich ftand er wegen feines eigenthümlichen Geiftes und überlegenen Auftretens überall in fo hohem Ansehen, daß jede Berbindung sich geehrt fühlte, wenn er sie nur einmal eines flüchtigen Besuches murbigte.

Es fiel auch sonst Niemand ein, es nach dem hergebrachten studentischen Sitten-Codex mit ihm genau zu nehmen. Er hatte im Gespräch, wenn die Geister lebhast auseinanderplatten, die Gewohnheit, die Anderen eine Weile sich austoben zu lassen und dann in größter Ruhe mit einem dialektischen kalten Wasserstrahl die rothen Köpse abzukühlen. Immer ohne jeden Anflug von Spott und Hohn, doch durch die kaltblütige Ruhe, mit der er die Schreier ad absurdum sührte, oft nur um so verletzender. Dennoch — so sehr zuweilen der Unterliegende sich thatsächlich als "dummer Junge" fühlen

mußte, kam es nie zu einem Tusch mit dem Sieger, der die Lacher auf seiner Seite hatte. Er erschien nie auf dem Fechtboden und machte kein Hehl daraus, daß er das Duell nur gerechtsertigt sand, wo sich's darum handelte, einen Buben zu züchtigen, der die Ehre eines Weibes angetastet, oder sich eines Feindes zu entledigen, den man sich auf gerichtlichem Wege nicht vom Halse schaffen könne. Eine Beschimpfung mit Worten durch einen Narren oder Trunkenbold müsse man abschütteln wie den Schmutz, den ein Gassenjunge einem harmlosen Spaziergänger ansprize. Gegen Realinjurien gebe es den Schutz des Gesetzes.

Diese unter Studenten sonst verpönten Grundsäge respectirte man. Niemand fiel es ein, den Verdacht eines blutscheuen Temperaments daranzuknüpfen. Daß der "Sonderling" das Herz auf dem rechten Fleck habe, hatte er bewiesen, da er in einer stürmischen Winternacht ein Bäuerlein, das, süßen Weines voll, von der Straße seitwärts schwankend in den Rhein gestürzt war, mit großer Mühe und Gesahr ans steile Ufer herausgerettet hatte.

Auch hatte er unter ben Waffen gestanden. Daß er sein Freiwilligenjahr nicht mit dem Offiziersexamen beschlossen hatte, war Allen so gleichgültig wie ihm selbst. Der Ehrgeiz, "Leutnant der Reserve" auf seine Bistenkarte zu schreiben, war damals noch nicht in Schwang gekommen.

Ungewöhnlich, wie Alles an ihm, war auch sein Name, Berengar Selbig. Doch hörte man ibn nie so nennen, da er mit Niemand in vertrauterem Berkehr ftand, ber ihn mit bem Bornamen hatte anreben burfen. Sprach man von ihm hinter feinem Rücken, so hieß er allgemein mit einem Spitnamen, ben Jeder fehr bezeichnend fand, "ber Selbst": "Ich bin heute Ihm selbst begegnet", "Er selbst hat das und das gefagt ober gethan", mas nur zuweilen ein Lächeln hervorrief, gewöhnlich aber eine nachdenkliche Stimmung. Denn obwohl man ihn nicht zum Borbild nahm, imponirte er doch Allen ungemein, eben beghalb, weil er fich um die Meinungen ber Welt und die Urtheile über fein eigenes Wefen nicht im Gerinaften fummerte, sondern im Großen wie im Rleinen immer that, was feiner Natur gemäß mar. Einem Menschen, der unerschütterlicher auf fich felbft beruhte, boch ohne jede Spur von Selbstaefälligkeit. bin ich nie im Leben begegnet.

Dieser seltene Charakter sprach sich auch in seiner äußeren Erscheinung aus.

Wenn er so daher kam, immer in demselben grauen Sommeranzug, der im Laden gekauft oder von einem ungeschickten Schneider angesertigt schien, hielt man ihn nicht für einen Sohn aus guter Familie, sondern etwa für einen vacirenden Schulmeister, der sich kümmerlich durchschlagen mußte. Bis man ihn näher betrachtete und bemerkte, wie seine Wäscher trug und wie tadellos das schwarze Seidentuch aussah, das unter dem übergeschlagenen Hemdkragen

in einen großen Knoten geschlungen war. Auch glaubte man, einen jungen Menschen von mittlerer Statur vor sich zu haben, da er sich schlecht in den Schultern hielt und gewöhnlich mit gesenktem Kopf seines Weges ging. Sobald er sprach und sich in die Höhe reckte, erkannte man, daß er vielmehr über das Durchschnittsmaß hinausragte.

Dann sein Gesicht. Auf den ersten slüchtigen Anblick war man geneigt, es entschieden häßlich zu sinden: tief liegende graue Augen unter scharf gezeichneten schwarzen Brauen, eine kleine, etwas allzu stumpse Nase, vorstehende Backenknochen, eine niedrige Stirn, wie sie wenigstens erschien unter dem wirr hereinhängenden schwarzen Haar. Nur der Mund war schön gebildet, verschwand aber unter dem Gestrüpp eines ungepstegten, nur mit der Papierscheere zuweilen gestutzen Bartes, der dünn und wie schwarze Seide glänzend, in einer zarten Spize über den Hals herabhing. Alles in Allem slavischer Typus, von seiner Mutter stammend, die, wie ich später ersuhr, eine Kleinrussin gewesen war und dem Sohn auch ihre weiche Stimme mitgegeben hatte.

Sobald man ihn mit dieser Stimme nur ein paar Worte hatte sagen hören, fühlte man sich seltsam angezogen und wunderte sich auch, daß man das Gesicht hatte häßlich sinden können. Dabei wirkte durchaus nicht etwas in seinem Betragen mit, was an die einschmeichelnden Manieren und weiche Liebens-würdigkeit der Slaven erinnert hätte. Er sprach immer wie zu sich selbst, durchaus in gelassenen,

sachlichem, fast nüchternem Ton, und es schien ihm sehr gleichgültig zu sein, welchen Gindruck seine Worte machten.

Lachen hörte man ihn nur selten, dann immer ganz kurz, wenn irgend eine Albernheit ihn dazu veranlaßte. Aber nichts verschönte sein geistreiches Gesicht mehr als das zarte Lächeln, das zuweilen darauf erschien, gewöhnlich beim Anblick lustig spielender Dorskinder, oder wenn einer der großen Corpshunde, bei denen alsen er in besonderer Gunst stand, zu ihm heranschlich und den dicken Kopf auf sein Knie legte, um sich ihn von seiner weiblich weichen und weißen Hand streicheln zu lassen.

Ich weiß noch genau, wo und bei welcher Gelegenheit ich zum ersten Mal mit ihm zusammenkam.

Es war in einem Raffeegärtchen draußen vor der Stadt, in Endenich oder Ressenich. Um Morgen hatte sich wie ein Laufseuer das Gerücht verbreitet, Gottsfried Kinkel habe sein Katheder im Stich gelassen, um zu seinem abenteuerlichen Freischaarenzug aufzusbrechen.

Die Aufregung auch unter meinen näheren Freunden, von denen keiner einem Corps angehörte, war groß. Wir hatten die Entwicklung der Dinge, die in Frankfurt und Berlin vorgingen, mit leidenschaftlichem Interesse verfolgt, einig im Hasse gegen das "reactionäre" Regiment, das nun den Sieg über die mit blutigen Opfern errungene Freiheit davon

tragen sollte. Eine Zeit lang hatte ich selbst und sogar mein älterer und kühlerer Freund Bernhard Abeken ernstlich erwogen, ob es nicht unsere patriotische Pslicht sei, uns mit in die Reihen der sreiswilligen Kämpfer zu stellen, die im Badischen zussammen strömten. Nun fühlten wir uns durch das Beispiel des Dichters, den wir verehrten, und das seiner Anhänger beschämt, die das Wort zur That machten, daß unter den Wassen die Musen zu schweigen hätten.

Einstweilen legten wir für unsere freiheitliche Gesinnung Zeugniß ab dadurch, daß wir an diesem Tage sämmtliche Collegien schwänzten.

Nach Tische machten wir einen weiten Spaziergang, auf bem kein anderes Gespräch aufkam, als die Erörterungen des großen Ereignisses und die Hossinungen und Befürchtungen, die sich daran knüpften. Auch Einer aus unserem engsten Areise war mit versichwunden. Wir bewunderten und beneideten ihn. Er hat dann schwer für seine vermeintliche "heroische Aufopferung" gebüßt, da er bei Waghäusel eine Berwundung erhielt, die ihm für seine Lebenszeit zu schaffen machte.

Das Alles hätte uns nicht abgeschreckt. Wir waren aber sämmtlich zu gute Muttersöhne, um ohne elterlichen Consens der Fahne des Aufruhrs zu folgen, ich war überdies den Strapazen einer Campagne schwerlich gewachsen.

So blieb es benn bei heftigen Reden und politischer Rannegießerei, die unsere Rehlen fo trocken machte, daß wir endlich froh waren, in jener Kaffeesschenke zu landen.

Der kleine Garten war schon von einer großen Schaar Studenten von allen Farben besetzt, wir sanden aber noch einen freien Tisch und mischten uns vorsläufig nicht in den Tumult, in welchem ein paar Heißsporne vom Corps der Frankonen das große Wort führten. Still unsere Cigarren rauchend und unseren Kaffee schlürsend, hörten wir zu; es wurde aber nichts gesagt, was wir heute nicht selbst hunderts mal in allen Tonarten ausgesprochen hätten.

Auf einmal zeigte sich am Eingang des Gärtchens Berengar, blieb einen Augenblick stehen, sah sich die bunte Gesellschaft an und horchte auf die feurige Rede, in der eben über die Köpfe der Corpsbrüder weg der Senior seine Bewunderung der helbenhaften "Baterlandsvertheidiger" ausströmte. Zum Schluß hob er sein Glas — an seinem Tische wurde Wein getrunken — und brachte ein Hoch auf Kinkel aus, in das die sämmtlichen Anwesenden begeistert einsstimmten, auch wenn sie nur ihre Kaffeetassen hatten, um damit anzustoßen.

Der Redner war von dem Stuhl herabgestiegen, trocknete sich den Schweiß und ließ sich das geleerte Glas von seinem Leibsuchs wieder füllen. Dann, noch die Brust geschwellt von dem Hochgesühl seiner rhetorischen Leistung, blickte er umher und sah draußen auf dem Sträßchen den stillen Gesellen, der eben im Begriff war, weiter zu gehen.

He, Selbig! rief er ihm zu, herein zu uns! Das

Baterland erwartet, daß Jedermann seine Schuldigsteit thue. Sie muffen durchaus auf das Wohl des Dichters und den Sieg der großen Sache mit mir anstoßen.

Hier ift einzuschalten, daß Selbig auch darin sich von allen Commilitonen unterschied, daß er mit Niemand schmollirt hatte, was man ihm natürlich sehr verdachte und als Hochmuth auslegte.

Auf die Anrede des Seniors schwieg er ein paar Augenblicke, dann sagte er: Ich bedauere, Ihnen den Gefallen nicht thun zu können. Thun Sie Ihren Gefühlen keinen Zwang an, aber erlauben Sie auch mir, zu thun, wie mir zu Muth ist. Adieu!

Holla! bonnerte ber Andere, der nicht gewohnt war, daß man einer freundlichen Einladung von ihm nicht Folge leistete, Sie wollen auskneisen? Daraus wird nichts. Hier geblieben, sag' ich, und mir Bescheib gethan! Ich werde sogleich auf unsern großen Gottfried Kinkel einen Salamander reiben lassen. Wie? Haben wir nicht Alle mit Uhland gesprochen: "Wenn jetzt ein Geist hernieder stiege, zugleich ein Sänger und ein Held" — und jetzt, da dieser Geist gekommen ist, sollten ihm unsere Herzen nicht entgegensschlagen?

Er sah sich wieder triumphirend im Rreise um, die Seinigen stimmten ihm mit einem begeisterten Gemurmel bei.

Berengar war einen Schritt in das Gärtchen hineingetreten und heftete seine ruhigen Augen auf das Gesicht des Sprechers.

Ich theile Ihre Ansicht nicht, sagte er, und seine weiche Stimme war, so leise er sprach, bis in den letzten Winkel des Gartens vernehmbar; daß der Mann, den Sie seiern, ein Sänger ist, bestreite ich nicht. Auch über den Werth seiner Dichtungen erlaube ich mir kein Urtheil. Im Abrigen vermag ich ihn weder als Mann der Wissenschaft noch als Politiker so hoch zu schätzen wie Sie, und ich pslege nur auf das Wohl eines Mannes mit anzustoßen, der meine volle Uchtung genießt.

Die Aberraschung über diese freimuthige Retzerei gegen den, der uns Allen als ein unantastbarer großer Charakter erschien, versetzte selbst dem Senior den Athem.

Was? keuchte er endlich aus seiner breiten Brust hervor, Sie halten Kinkel und die Schaar, die er dem Feind der Freiheit entgegen führt, nicht für Helden?

Nur so wie jenen Schiffsjungen, der aus dem Mastkorb ins Meer sprang mit dem Ruf: "Ich sterbe für Seine allergnädigste Majestät, Georg den Dritten."

Hohngelächter, Tumult, Ohorufe. Berengar fah ruhig in bas Gewühl hinein.

Meine Herren, sagte er, es kann ja sein, daß ich mich irre, aber es ist nun einmal meine Ansicht, daß eine nuglose Aufopserung für eine gute Sache nur schaden kann, da sie den Berdacht erweckt, ihre Anshänger seien beschränkte Köpse — oder etwas Schlimmeres: Phrasenhelben oder eitle Aspiranten auf die Märtyrerkrone. Bas Kinkel betrifft — ich habe

einmal in seinem Colleg über Aunstgeschichte hospitirt, ba hörte ich ihn sagen: "Der größte Triumph des Geistes über die Materie ist, daß der Künstler mit etwas rothem mineralischem oder Pflanzenstoff das Schamerröthen der Jungfrau und die heroische Glut in den Wangen des Jünglings auf die Leinwand bannen kann." Darauf bin ich nicht wieder in seine Vorlesung gegangen. Ich wollte Wissenschaft lernen, kein poetischen Floskeln hören. Und so ist mir der ganze Mann verdächtig geworden, auch wo er politische oder patriotische Floskeln von sich giebt.

Er giebt mehr von sich als schone Worte, rief eine hestige Stimme, ba die Anderen schwiegen. Er steht mit der That für seine Aberzeugung ein. Er wäre sich als ein Feigling erschienen, wenn er zurückgeblieben wäre.

Nun, versetzte Berengar, ob Jemand in den Augen der Welt lieber als ein Feigling erscheinen will oder in seinen eigenen als Dummkopf, ist Geschmackssache. Für so thöricht halt' ich ihn aber nicht, daß er glauben sollte, mit seiner Hand voll undisciplinirter Leute ein preußisches Heer über den Hausen zu rennen. Da hätte er zu Hause bleiben sollen und auf bessere Zeiten warten, um dem Vaterlande zu dienen. Ich sinde, daß der alte Spinoza Recht hat: suum esse conservare scheint mir in solchen Zeiten die oberste Menschenpflicht.

Das Credo aller Schlafmützen, Ofenhocker und Philister!

Meine Herren, erwiderte der Andere fehr gelaffen,

erhigen wir uns nicht mit schnöben Worten. Sie Alle, wie Sie hier find, hegen die gleichen liberalen Gefinnungen und find boch auch zu hause geblieben, ohne Philister zu sein. Denn Gie werden mir zugeben: Bernunft ist eine gute Sache. Nun, Bernunft ift nie gewesen, was man genial nennt, vielmehr alle Reit sehr vernünftig, id est nüchtern, wie man fie schilt, ober — philisterhaft. Sagen Sie boch, mas hat der Mensch Befferes als sein Selbst, his noble Self, wie die Englander fagen! Wer feins befitt, der ist übel bran, der muß Ginem, der eins hat. Beerfolge leiften, wie unfere werthen Commilitonen, die hinter Gottfried Kinkel herlaufen. Wir Anderen - nun, ich hoffe, wir Alle werben noch einmal Gott banken, bag wir feige, selbstfüchtig ober philisterhaft genug waren, diefe Donguixotiade nicht mitzumachen, sondern selbst zu denken und darnach zu handeln. Abrigens nichts für ungut. Ich habe nur meine Meinung aussprechen wollen. Guten Abend!

Er griff an ben Schirm seiner grauen Mütze, nickte ein paar näheren Bekannten zu und verließ bas Gärtchen. Dann faben wir ihn langfam ber Stadt zuschreiten.

Als er uns aus dem Gesichte war, erhob sich ein verworrenes Durcheinanderreden, aus dem aber mehr der Arger heraus klang, daß man sich von diesem "Sophisten" die Laune hatte verderben lassen, mehr der ohnmächtige Versuch, mit ein paar hochtonenden

Phrasen sich in die gehobene Stimmung zurückzusschwingen, als das Bemühen, den unwillsommenen Bernunftprediger ernstlich zu widerlegen. Nur das Wort "Philister" wurde ihm noch wiederholt nachzerusen und dann ein Freiheitslied angestimmt, das hier, wie so manches Mas, dazu dienen mußte, unstlaren Gefühlen einen harmonischen Ausdruck zu seihen.

"Er selbst" hatte wieder Allen imponirt, nicht am wenigsten auch mir.

Es hatte mir wohl die Frage auf der Zunge geschwebt, ob es nicht auch zuweilen um die Unvernunft "eine gute Sache" sei, zum Beispiel um die jener dreihundert Spartaner, die bei den Thermopylen sich so "nutlos" opferten; ob nicht die ersten Christen, die sich lieber von Löwen zerreißen ließen, als dem Jupiter zu opfern; vielleicht doch mehr zur Abschaffung des Götzendienstes beigetragen hätten, als die damaligen "Philister", die sich vor der Gewalt beugten.

Ich war aber im Herzen froh, daß ich's für mich behalten hatte. Denn mir ahnte, er würde auch das widerlegt und auf den Unterschied hingewiesen haben, der zwischen dem Kampf um eine große Idee und dem um ein Mehr oder Weniger von politischer Freisheit gestritten würde, dessen Austrag man, ohne sich selbst untreu zu werden, der Zeit überlassen könne.

Bei der nächsten Gelegenheit jedoch wollte ich ihn barauf anreden, unterließ es aber, da ich ihn einmal in einem Hörsaal traf, wo er sich ausnahmsweise blicken ließ.

Wir kamen neben einander zu sitzen, wechselten aber kein Wort. Ich sah an seiner Miene, daß er nur aus Versehen hier hereingerathen war und die verlorene Stunde bedauerte, was ich ihm freilich nicht verdenken konnte. Es war eine Vorlesung über Asthetik, die auch ich später nicht mehr besuchte.

Balb barauf aber kamen wir mit einander in persönliche Berührung, da ich eines Nachmittags allein vor die Stadt hinaus gegangen war, in allerlei Seelenkampfen, die nicht hieher gehören.

Ich sah Berengar's graue Figur schon von Weitem regungslos an einem Zaune stehen, der einen kleinen, von hohen Bäumen überschatteten Bauernhof umsschloß. Er blickte so eifrig in das Gehöft hinein, daß er mein Kommen erst bemerkte, als ich dicht an ihm vorbeiwollte.

Da wandte er sich um, nickte mir zu wie einem alten Bekannten und sagte: Macht es Ihnen auch Spaß, eine Komödie mit anzusehen, die vor allen menschlichen den Borzug hat, daß die Mitspielenden sich nicht schminken und keine Mätchen machen, um dem ersten Rang oder dem Parterre Beisall abzuschmeicheln, und die überdies kein Entrée kostet? Sehen Sie — und er trat einen Schritt bei Seite, um mich an seinen Platz zu lassen, wo der Zaun am niedrigsten war — ist es nicht hübsch? Ich habe das Stück schon oft aufführen sehen, aber immer mit neuem Bergnügen.

Ich trat an ben Zaun heran und blickte über bie Latten. Es war ein Winkel bes Bauernhofes, wo

auf einem kleinen Grassseck Pferbekrippen standen. Bon dem Hafer, mit dem sie gefüllt gewesen, waren nach allen Seiten Körner versprengt, und ein kleiner Hühnertrupp hatte sich hier versammelt und war eifrig bemüht, auch nicht ein Körnchen verloren gehen zu lassen.

Seben Sie nur, sagte er gang ernsthaft, ift es nicht höchst brollig, wie biese beiben aufgeplusterten Bennen bem Bahn nicht von ber Seite weichen, wie zwei Obalisten, die fich die Gunft des Sultans ftreitig machen? Die große weiße ba fühlt sich augenscheinlich als die Schönere und Begunstigtere. Wie fie ben Schweif hoch trägt und fich bicht an ben Gebieter berandrängt, fogar barüber bas Freffen verfaumt, als hatte fie eine ibealere Natur und eblere Bunfche! Babrend ihre Rivalin, die kleine graue, fich gang unbefangen stellt und die Korner aufpickt, die ihr ber hohe herr zeigt. Dabei ift ber kokette Schlaukopf bemüht, fich von feiner beften Seite ju zeigen, inbem er fich buckt und ben Burgel hebt. Und richtig, bas Manover gludt. Seine Sobeit lagt fich in Onaben au ihr herab. Sehen Sie nur in dem Blick der Anderen bie Emporung über bas verschmitte Be-Sie möchte die Feindin am liebsten mit bem Schnabel gerhacken, aber ber Gebieter schreitet fo majeftätisch an ihr vorbei, baß sie ihren Grimm hinunterschluckt, ein paar Mal mit ben Flügeln schlägt, als wollte fie fagen: "Was kummert mich biefer ganze elende Bandel! 3ch bin boch bie Gultanin Balibe!"

Ich mußte lachen. Er hatte das Alles so ernst vorgebracht wie ein Kritiker, der über eine dramatische Handlung berichtet.

Sie find ein feiner Kenner ber Hühnerpsychologie, sagte ich. Sie muffen tiese Studien in dieser Wiffenschaft gemacht haben.

Gewiß, erwiderte er. Es lohnt fich auch mehr, die Borgange in der Thierwelt zu ftudieren als die comédie humaine. Bei benen ba ift Alles echt. Der Rothurn, auf bem fo ein Sahn über feinen Mifthaufen schreitet, ift ihm angewachsen. Thiere find eben nicht eitel und wollen nichts Anderes vorstellen als was fie find. Denn baß fie fich möglichft schön machen in ber Zeit ber Liebe, um bem Beibchen in die Augen zu stechen, ift etwas weit Natürlicheres als die Geckerei, mit der junge Männer allen Weibern gegenüber zu glanzen fuchen. Und im Ubrigen weiß kein Thier etwas von den hundert conventionellen Borurtheilen, mit benen fich die Menschen bas Leben fauer machen und um ihr Selbst bringen. Der alte Goethe hatte gut predigen: "Bochftes Glud ber Erbenkinder ift nur die Berfonlichkeit." Um eine folche zu befiten und immer reiner zu entfalten, bazu gehört freilich Courage. Und die große Masse unserer theuren Mitmenschen - pah!

Er zuckte die Schultern und wandte fich von dem Zaune weg, um den Weg fortzusehen. Plöglich wandte er sich zu mir und fragte: Was studieren Sie?

Ich bekannte, daß ich mit der claffischen Philo-

logie begonnen hatte und jett entschloffen fei, zur romanischen überzugehen.

Philologie! fagte er. Wo fich's drum handelt, zu wissen, mas die Menschen vor tausend Jahren gebacht, gefagt und gefungen haben! Wo man ftolz und glucklich ift, in einem murbigen Pergamen eine Stelle zu entziffern, die beweift, bag Borag an einer gewiffen Stelle einer gewiffen Dbe nicht adhuc, fonbern ad hoc geschrieben hat! Aber, Bester, ift nicht die Welt voller Probleme, die wichtiger find als die Feftstellung einer Lesart? Wenn Ihnen Jemand erzählte, auf dem Mond gebe es Leute, die über die Quadratmeile, auf ber fie geboren find, ihr Leben lang nicht hinauszukommen munschen, weil sie es fich jur Aufgabe gemacht haben, ju gablen, wie viele Riesel fich in biesem kleinen Bezirk befinden, murben Sie diese sonderbaren Schwärmer für nütliche Mitglieber ber Mondgesellschaft halten?

Ich weiß Alles, was sich gegen biesen ehrenrührigen Bergleich sagen läßt, der auf beiden Beinen hinkt. Denn Beschäftigung mit Außerungen des menschlichen Geistes ist immer von Interesse und nicht unfruchtbar. Und doch — eben weil der Mensch leider seinen Beruf, Krone der Schöpfung zu sein, so selten erfüllt, thut man gut, sich lieber mit den anderen Käthseln abzugeben, die einem die Sphing des irdischen Daseins vor die Nase hält.

Er blickte tieffinnig vor fich hin und schwieg eine Beile. Dann: Ich bin nicht so eingebilbet, mich für einen Normalmenschen zu halten. Nicht allen Baumen

ist eine Rinde gewachsen. Aber ich habe nur vor bem Menschen Respect, ber fich wenigstens eine eigene Rinde machsen läßt, sich nicht in ein Futteral ftect, bas ihm von Anderen als die bequemfte, anftandigfte und fleidsamste aufgeschwatt wird. Wie kann mich benn ein Wesen interessiren, bas in so und so viel Exemplaren vorhanden ift und fich die größte Mühe giebt, ben übrigen so ähnlich als möglich zu werben! Unsere theuren Commilitonen zum Beispiel — es mögen recht mackere Jungen barunter sein, aber fie alle segen ihre Ehre darein, unter ber Fuchtel bes Comments nicht zu muckfen, blindlings zu pariren einem Gefet, das fie felbst nicht einmal mitberathen haben, sondern das von fo und so viel Generationen ähnlicher Jünglinge ihnen überliefert worden ift. Wenn fie freilich nur auf diese Art fich felbst als etwas Wichtiges und Ungemeines vorkommen, so muß man ihnen ihr Vergnügen gönnen. Aber mit ihnen umzugehen, erregt die grenzenlosefte Langeweile. Da ist bas Studium einer Froschseele noch ergönlicher. Da ist —

Verzeihen Sie, unterbrach er sich plöglich, das sind alles Gemeinpläge, die ich vor Ihnen auskrame. Ich wollte Ihnen nur erklären, weßhalb ich mich etwas einsiedlerisch halte. Man hat mir gesagt, Prosessor &., bei dem Sie auch verkehren, habe sich erstaunt und mißbilligend darüber geäußert, daß ich mich nicht bei ihm habe sehen lassen, obwohl er mit meinem seligen Bater befreundet war. Ich bring's aber nicht übers Herz, in so einen conventionellen gesellschaftlichen

Kreis einzutreten. Es ist mir da schon oft passirt, daß ich wirklich eingeschlasen bin und als der ganz unmögliche Geselle erschien, der ich auch wirklich bin. Denn da ich von früh an einen Hang zum Beobachten gehabt habe, hat sich mein Menschenblick so geschärft, daß ich in einer Biertelstunde so ziemlich weiß, wie ich mit jedem Menschen daran bin. Und dann interessist er mich nicht weiter, daß heißt, sein Menscheliches. Denn seine Kenntnisse und Talente gehen mich ja nichts an.

Und was haben Sie für eine Wiffenschaft ober Kunft zu Ihrem Lebensberuf gewählt? erlaubte ich mir zu fragen.

Eine fehr unzünftige, fagte er, ftill vor fich bin blickend: mich in der Welt, in die ich unbegreiflicher Weise nun einmal hineingeschneit bin, nach Möglichkeit zu orientiren, also wenn Sie einen Namen bafür wollen: Welt- und Selbsterkenntniß. Talente, die mich befähigten und antrieben, etwas zu schaffen, besitze ich nicht. Leibenschaften ebensowenig, bis auf die einzige: die der Neugierde: durch die allein unterscheiden wir uns von den Thieren, oder wenn Sie es höflicher ausdrücken wollen: burch Wißbegier. Denn gemeine Neugier finden wir auch bei Hunden und Affen, je menschenähnlicher fie find. Alles Unentbectte, Berschleierte reizt mich, bis ich es enträthselt habe. Es ist oft nicht ber Mühe werth. Aber die geiftige Arbeit, die dazu nöthig war, ist der einzige Luxus, ber mich reizt, bis auf bas Rauchen echter Havannaheigarren. Darf ich Ihnen eine anbieten?

Er zog ein abgegriffenes Etui aus ber Tasche, aus bem er eine Cigarre nahm, die über meinem eigenen Rauchwerk weit erhaben schien. Ich dankte aber. Ich rauchte nie im Spazierengehen. Dann zündete er sich selbst die Cigarre an und sagte: Abieu! Ich habe Sie schon zu lange aufgehalten. Sie wollten wahrscheinlich einen einsamen Gang machen, ich weiß, daß Sie ein angehender Dichter sind, verzeihen Sie, wenn ich Sie in einer lyrischen oder dramatischen Stimmung gestört habe. Auf Wiedersehen!

Er bog rasch in einen Seitenpfad ein, ehe ich ihn noch versichern konnte, daß seine Gesellschaft mir erstreulicher gewesen sei, als die meiner Muse, die sich damals eben spröde gegen mich benahm, da sie mich in allerlei sehr undichterische Zukunftssorgen versstrickt sah.

Dann vergingen Wochen, ohne daß ich ihm wieder begegnete.

Ich hätte es wohl gewünscht, benn gerabe die kühle Ruhe, mit der er alle Dinge und Menschen immer mit eigenen Augen betrachtete, zog mich an, da sie zu meiner jugendlich sentimentalen Art im schroffsten Gegensatz stand. Ich sagte mir aber, daß er seine "Neugier", weß Geistes Kind ich etwa sein möchte, in dieser Viertelstunde hinlänglich befriedigt haben würde, um eine Fortsetzung der Bekanntschaft zu wünschen, und war meinerseits zu stolz, mich ihm auszudrängen.

So war ich nicht wenig überrascht, als ich ihn eines Nachmittags, da ich aus einem Colleg nach Hause kam, auf meiner "Bube" vorsand.

Er war gekommen, um mir Grüße von einem gemeinschaftlichen Berliner Bekannten zu bringen, und hatte, da er mich nicht antraf, auf mich gewartet.

Er saß auf meinem harten kleinen Sopha und hatte in einem Büchlein gelesen, das er auf meinem Tische gesunden. Ich pflegte es sonst einzuschließen, da es meine Gedichte enthielt, sauber abgeschrieben, die ganze Ernte von drei lyrischen Jahren, nachdem ich das Unkraut, so gut ich es zu beurtheilen verstand, ausgeschieden hatte.

Berzeihen Sie, sagte er, indem er das Buch zus machte und wieder auf den Tisch legte, daß ich so indiscret war, Ihre poetischen Consessionen zu beslauschen. Eigentlich ift es ja keine unerlaubte Neugier, die Nase in eine Sammlung handschriftlicher Gedichte zu stecken. Goethe sagt ja:

Dichter lieben nicht zu schweigen, Wollen sich ber Menge zeigen, Lob und Tadel muß ja sein.

Aber Sie brauchen nicht zu befürchten, daß ich Sie nun mit Kritik behellige. Dazu fühle ich mich nicht berufen.

Ich lachte, ein wenig verlegen.

Geniren Sie sich nicht, sagte ich. Loben und tadeln Sie frisch brauf los. Ich kann Beibes verstragen.

Er schüttelte ben Ropf.

Ich werbe mich hüten, etwas zu thun, was ich nicht verstehe. Bor Poesie und Allem, was gleich ihr incommensurabel ist, habe ich einen heiligen Respect. Ich will nur bemerken, daß ich an einem kleinen Spruch, der sich unter Ihren "zahmen Xenien" bestindet, Wohlgefallen gefunden habe, da er ganz meiner eigenen Gesinnung entspricht.

Welchen meinen Sie? Ich hab' ihn gleich auswendig behalten:

Was hilft's, nach bem Applaus ber Welt Mit vorgebundner Maske schielen, Da der allein nie aus der Rolle fällt, Der immer wagt, sich selbst zu spielen.

Das ift burchaus richtig, und es macht Ihnen in meinen Augen Ehre, daß Sie so früh schon dahintergekommen sind. Young in limbs, in judgment old. Ich fürchte freilich, Sie haben das nur in Bezug auf Ihre poetischen Bestrebungen gesagt, und sahren dabei sort, im socialen Verkehr sich die übliche conventionelle Maske vorzubinden, um es mit der sogenannten guten Gesellschaft nicht zu verderben. Denn ich habe besmerkt, daß Sie kameradschaftlich mit Leuten umgehen, die nicht der Mühe werth sind.

Mag sein. Ich weiß selbst, daß sie keine bebeutenden Köpfe sind. Mir aber sind sie lieb, und wie ich's damit halte, darüber habe ich ein anderes Sprüchlein gemacht, das Ihnen wohl nicht aufgesallen ist. Bielleicht boch. Sie meinen doch den Bers:

Bas ist's für ein Mann? Wie ist er begabt? Bas leistet er, das ihm Ehre macht? — Hab' wirklich nicht drüber nachgedacht, Hab' ihn nur schlechtweg lieb gehabt.

Auch das ift mir im Gedächtniß geblieben, weil es mir eben so gegen meine Natur geht, wie ich dem anderen zustimme. Ich verstehe das nicht. Wie kanu man etwas lieben, was man nicht kennt, was daher auch vielleicht gar nicht liebenswürdig ist?

Nun, mir scheint, eben dies Unbekannte, Unbewußte ist bei der Liebe das Reizvollste, der dunkle Naturgrund, das Elementare. Daß die Liebe höher ist als alle Bernunft, hat schon ein Höherer gesagt. Aber Sie werden es natürlich bestreiten, da Sie nichts höher verehren als die Bernunft.

Gewiß, lieber Freund, beftreite ich's, benn wohin die unvernünftige Liebe führt, sehen wir alle Tage im Verkehr mit den Weibern. Die Natur hat es zur Erhaltung des Menschengeschlechtes weise so eingerichtet, daß die sogenannte Liebe, die nichts ist als der Instinct im Blut, auch den sonst Vernünstigen übertölpelt. Und da auch die Weiber selbst und die bürgerliche Gesellschaft ein ungeheures Interesse daran haben, daß es so bleibe, sind all die verschiedenen Künste in Schwung gekommen, um dem Naturtriebe eine größere Würde zu verleihen, als er beim Thiere besitt. Von früh an werden die jungen Mädchen dazu dressirt, die Männer nicht eher zur Vernunft

kommen zu laffen, als bis fie unwiderruflich ins Net gegangen find. Die ganze weibliche Erziehung zielt auf nichts Anderes ab, als eine Romöbie einzuüben, die das eigentliche Wesen der Spielerinnen hinter einer anziehenden conventionellen Maske verbirgt, ihr wahres Selbst so wenig als möglich durchblicken läßt. Erft mit bem Gürtel, mit bem Schleier, wie Schiller fagt, reißt der holbe Wahn entzwei. Wenn die lette Bulle fällt, ift's wie im Schaufpiel nach bem Fallen bes Vorhangs, bann kann man hinter die Coulissen sehen und sich befinnen, ob bies Stud auch wirklich die Lampen werth gewesen sei. Ist Ihnen nie aufgefallen, wie tief ber Doppelfinn bes Luther'ichen Ausbrucks ist: "ein Weib erkennen"? Und da hierzu nöthig ift, daß man heirathet, werde ich als Junggefell mein Leben beschließen.

Ich sah ihn groß an.

Es fällt mir nicht ein, sagt' ich, mit Ihnen über bas Wesen und ben Werth der Liebe zu disputiren. Wir sprechen allzu verschiedene Sprachen. Aber daß man darum auf das Glück der Ehe verzichten müsse, weil es möglich ist, sich in seiner Wahl zu täuschen, werden Sie mir nicht einreden können. Haben Sie niemals ein Ehepaar kennen gelernt, das in vollem Glück mit einander lebte?

Gewiß. Wenn auch nicht oft und meift nur da, wo Eins dem Anderen sein eigenes Wesen, den besten Theil seines Selbst, zum Opfer brachte. Doch auch, wenn das nicht nöthig wäre, wenn ich eine bessere Hälfte fände, die auf meine Eigenart einginge (— das

jett so viel gebrauchte Wort hörte ich aus seinem Munde zum ersten Mal, und es gefiel mir fehr -), ich könnte mich bennoch zu einer Che nicht entschließen. Mein väterliches Vermögen reicht gerabe bin, daß ich von den Zinsen unabhängig leben, meinen Trieb ber Wigbegierbe auf Reisen und sonft schrankenlos befriedigen tann. Mit einer Frau mare ich zu allerlei Berzicht gezwungen, und ware es nur barauf, importirte Cigarren zu rauchen, und hatte ich Eine ohne Vermögen geheirathet und bekame bas Saus voll Kinder, so stände ich bald gegenüber ber wirklichen Mifere. Gine Reiche aber, die bas gegen mich geltend machte, ertruge ich nicht, und etwas zu erwerben - wer honorirt einen blogen Wiffenstrieb? Ober follte ich mich an ein Amt binden, zu bem ich allenfalls die paar Renntnisse erschwingen konnte, um bann Borgesetten blindlings zu pariren, oft auch gegen ben Protest meines besseren Selbst? lieber Freund, ich muß mich nun einmal verbrauchen, so wie ich bin, als ein ganglich unnützes Mitglied ber menschlichen Gesellschaft, ber ich ja übrigens nicht zur Laft falle.

Und fürchten Sie nicht, doch einmal in eine ganz unerwartete Berliebtheit zu verfallen, die alle Ihre Grundfäge über den Haufen wirft?

Freilich. Auch mir wird nichts Menschliches fern bleiben. Aber wo ich so eine Gefahr wittere, nehme ich eilig die Flucht. Was die sinnlichen Bedürfnisse betrifft, die gemeinen, die ich ja auch mit meinen Mitmenschen gemein habe, so helse ich mir so gut ich kann. Das erstemal, daß ich in diesem Punkt eine Ersahrung machte, geschah's in meinem ersten Primanerjahr, schon damals aus purer Neugier. Ich erlebte freilich, wie die Meisten, eine große Enttäuschung. Später, wenn das Blut mir zu schaffen machte, bewahrte mich mein Reinlichkeitsbedürsniß, das mir meine gute Mama anerzogen hat, vor dem Hinabsteigen in den Sumps. Aber Sie können mir glauben, das braucht es auch gar nicht. Es sind immer gute Seelen vorhanden, die sich bereit sinden lassen, einem Männchen, das sein Weibchen such, aus der Noth zu helsen. Wenn dabei keine höheren Pflichten verletzt werden, keinem Theil ein Schaden geschieht, warum soll man sich bedenken, zu thun, was man nicht lassen kann?

Ich sehe es Ihnen an, Sie sinden das unmoralisch. Es mag es ja auch sein nach dem Moral-Codex der bürgerlichen Familienordnung. Aber Sie werden zugeben, daß auch auf diese Pfahl- und Spießbürger das Heine'sche Wort zutrifft:

Ich glaube, fie trinken heimlich Wein Und predigen öffentlich Waffer.

Der sind Sie noch so jung, daß Sie nicht ahnen, welcher unglaublichen Heuchelei sich die Durchschnitts= menschen besteißigen, um ihrer Erbsünde munter fort= zufröhnen und dabei immer die dehors zu wahren? Man sieht sie in sittlicher Entrüstung den Stab brechen über jeden armen Sünder, der seinem natürzlichen Triebe folgt, und doch haben sogar die edlen

Frauen, und diese erst recht, in ihrem innersten Herzen einen Zug zu großen Verführern, weil der schwache Mensch und das schwächere Geschlecht insbesondere immer die Kraft bewunderten, selbst die rein physische. Daß die Großen der Welt, weil sie auch sonst Macht-haber sind, einen Freibrief haben, in dieser Hinsicht sich Alles zu erlauben, was ihnen gefällt, versteht sich von selbst. Aber selbst ein Don Juan, von dessen Unthaten man sich öffentlich mit Grauen erzählt, — im Stillen nähme keine Frau sich's übel, wenn sie in den Verdacht käme, zu seinen Opfern zu zählen. Mütter und Schwestern der Anwesenden natürlich immer ausgenommen.

Oho! sagte ich, das kann ich denn doch nicht ruhig mit anhören, daß Sie das ganze weibliche Geschlecht nach Einzelnen, und wenn es die Mehrzahl wäre, auf eine so niedrige Stuse stellen. Auf die "edlen" Frauen — Sie haben das Wort freilich ironisch gemeint — sindet Ihr cynisches Urtheil nun einmal gewiß keine Anwendung, und ich kann Sie nur bedauern, wenn Sie niemals solchen begegnet sind, hinter denen "im wesenlosen Scheine das Gesmeine lag".

Er stand ruhig auf, nahm seinen Hut und sagte: Sie sind wirklich noch sehr jung. Ich will Ihnen die Illusionen nicht rauben, die Sie glücklich machen und, wie es scheint, zu dem Métier des Dichters gehören. Große Dichter verlieren diese Illusionen freilich früh genug. Erlauben Sie mir immerhin, zu wünschen, daß auch Sie einmal zu diesen gehören und erkennen

mögen, Cynismus im Urtheil, wenn auch nicht in der Form, sei ein nothwendiges Schutzmittel gegen die Phrase. Leben Sie wohl!

Er hielt mir die Hand hin, in die ich etwas widerstrebend die meine legte, und ging aus dem Zimmer.

Dies war das lette Gespräch, das ich mit "Ihm selbst" hatte.

Ich muß auch bekennen, daß ich einer Gelegenheit zu weiterem Berkehr eher auswich. So weit
entfernt ich war, mich an Lebensersahrung und Klarheit des Urtheils ihm gleichzustellen, das beliebte Urgument in unserer Debatte: Werden Sie erst älter!
verletzte doch auch mein "Selbstgefühl". Ich war
ber Meinung, in Betreff gewisser sittlicher Grundgesetze könne und müsse man a priori zu einer sicheren Aberzeugung gelangen, und die meine sei der seinigen
an Adel und Tiese weit überlegen. Daß er mich
nicht wieder aufsuchte, nahm ich ihm durchaus nicht
übel. Er hatte seine "Neugier", auch einmal einen
"angehenden Poeten" kennen zu lernen, hinlänglich
gebüßt. Ein Experiment zu wiederholen, aus dem
er nichts mehr zu lernen hatte, war nicht seine Urt.

So gingen wir, wenn wir uns auf ber Straße begegneten, höflich grugend an einander vorüber.

In den Herbstferien machte ich eine Reise ben Rhein hinauf und durchwanderte die Schweiz. Als ich nach Bonn zurückfam, hörte ich, "Er selbst" habe die Universität verlassen. Wohin er sich gewendet, wußte Niemand. Er hatte ja, wie schon gesagt, keinen eigentlichen Freund.

Dann gingen fünf, sechs Jahre hin, ohne daß ich je seinen Namen wieder hörte oder auch nur anders als slüchtig an ihn gedacht hätte. Einen herzlicheren Antheil konnte er nicht erregen, da er selbst allem Menschlichen nur beobachtend und kritissirend gegenüberstand, und selbst keines Menschen bedurfte.

So war ich nach München gekommen, hatte geheirathet und ein Jahr lang ein Leben geführt, das all meinen Neigungen entsprach. Es war im September; vor Aurzem hatte ich mich aus der Sommerfrische wieder in die Stadt geflüchtet, da der Herbst sich unfreundlich ankündigte. Dann aber hatte sich die Sonne noch einmal hervorgethan, und ich benutzte die herrlich klaren Abende zu weiten Spaziergängen.

Eines Sonntag Abends kehrte ich von Sendling zurück und schlenderte etwas müde und durstig im Gewühl der Spaziergänger mit, die gleich mir draußen vor der Stadt sich aus dem Staube gemacht hatten und jetzt ihrem häuslichen Herde zustrebten, wenn sie nicht in einem der zahlreichen Biergärten seshaft wurden.

Auf einmal höre ich meinen Namen rufen, und wie ich aufblicke, steht eine lange Gestalt in grauem Sommeranzug und grauer Müge vor mir, in der ich sofort "Ihn selbst" erkannte.

Er war völlig unverandert, nur ber Bart ein

wenig gefürzt und in ben Augen etwas wie ein warmer Schimmer, ber ihm fonst fremb mar.

Selbig! rief ich, sehr erstaunt. Ist es möglich? Sie hier?

Nicht nur möglich, sondern wahr und wirklich, sagte er und drückte freundschaftlich meine Hand. Berg und Thal kommen nicht zusammen, wie es heißt, aber die Menschen. Merkwürdig ist nur, daß wir uns nicht schon früher begegnet sind. Ich bin schon den ganzen Sommer über Ihr Mitbürger gewesen.

Im Sommer, sagte ich lachend, treffen Sie keinen Münchner, qui se respecte, in München. Da ist man "am Land". Aber warum haben Sie sich in meinem Hause nicht nach mir erkundigt?

O, sagte er, ich wußte freilich, daß Sie jett in Isar-Athen hausen, als Hospoet und — nein, ich meine nichts Böses damit. Sie werden dadurch keinen Schaden an Ihrer Seele gelitten haben. Aber dann — Sie sind verheirathet — glücklich, wie ich hoffe — und ich, wie Sie mich kennen, ich passe nicht zum Gast an einem Familientische, wo ich fürchten muß, durch ein unbedachtes offenherziges Wort — Sie würden es cynisch nennen — die Gefühle der jungen Hausfrau zu verletzen.

Nun, sagte ich, baraushin könnten Sie's immer wagen. Wir gehören zwar nicht zur Boheme, was schon meine Stellung als "Günftling" nicht erlauben würde, aber an Zwanglosigkeit sehlt es in meinem Hause nicht. Und so will ich natürlich auch Ihnen

keinen Zwang auferlegen. Aber wenn die Frage ers laubt ist — die Berechtigung der Neugier werden Sie am wenigsten leugnen wollen —: was haben Sie die Zeit her getrieben?

Mich herumgetrieben, ein bischen überall in der Welt, und nebenbei meine alte brodlose Kunft getrieben, mich zu orientiren, keines der vielen Spielzeuge, die den Menschen von Mutter Natur in die Hand gegeben werden, ununtersucht zu lassen, um zu sehen, ob die Puppe mit Sägespänen oder Werg ausgestopft sei.

Und haben Sie besonders interessante Entbedungen gemacht?

Nichts, mas nicht andere Augen bereits vor mir gesehen hatten. 3ch fah's aber mit meinen, mas benn boch manchmal ein anderes Resultat gab. Balb nach Bonn habe ich eine kleine Spriktour um die ganze Erbe gemacht, eine Dummheit. Es ging viel ju eilig, um fich langere Beit an irgend einem Ort, wo gelandet murde, Studien halber aufzuhalten, und für bloße land- und meerschaftliche Eindrücke fehlt mir das Organ, das ift mir Alles zu fehr blauer Dunft, bem ich die "gemeine Deutlichkeit ber Dinge" porziehe. Sie freilich, ber Sie als Boet verpflichtet find, um alles Eracte officiell ben golbenen Duft ber Morgenröthe zu breiten, werden mich einen kalten Fisch schelten, daß ich an allen Tropenwundern ungerührt vorbeisegelte. Aber ich kann nun einmal nicht aus meiner Haut. Flügel an ben Schultern außer ben zwei Armen erscheinen mir unorganisch. In diesem Eigensinn meiner Eigenart bin ich noch bestärkt worden, als ich nach der unfruchtbaren Weltzumsegelung in Paris vor Anker ging. Da habe ich drei Jahre Medicin studiert, viel gelernt und es beinah zu einem rite promovirten Doctor gebracht. Aber mich dauerten die armen Patienten, die sich mir dann anvertraut hätten. Ich würde in jedem einzelnen Fall so gewissenhaft alle Symptome studieren, eh' ich das geringste Recept schriebe, daß der Kranke darüber zehnmal die Geduld verlieren und das Zeitliche segnen könnte. Ich bin nun einmal kein praktischer Character, sondern ein spintisierender Tagedieb.

Und was hat Sie nach München gelockt?

Wieder nur die Neugier. Ich wollte mir Ihre berühmten Naturforscher einmal in der Nähe besehen, bei Liebig Chemie, bei Bischof Physiologie und bei Bettenkofer Typhuskunde studieren.

Sind Sie von Ihren Studien befriedigt?

Sehr! Vortreffliche Leute. Ich werde wohl noch ein paar Semester zu ihren Füßen sitzen mussen. Aber nun erzählen Sie mir von sich. Sie wissen, sür schöne Literatur bin ich fast ebenso verdorben, wie für schöne Landschaften. Wie ist's Ihnen ergangen mit Ihrer Muse, seitdem Sie Ihre Einzebungen in das bewußte kleine Buch eingeschrieben haben? Hoffentlich hindern Sie die Rücksichten gegen den königlichen Gönner und Brodherrn nicht, ohne hössische Maske "immerdar sich selbst zu spielen".

Wahrhaftig nicht! fagte ich lachend. Aber warum soll ich Sie von Dingen unterhalten, für die Ihnen

"das Organ" sehlt, wie Sie selbst gestehen? Lassen Sie uns wenigstens erst bort in dem Gärtchen einen Augenblick rasten und einen Trunk thun. Ich bin ziemlich weit herumgelaufen, und die Zunge klebt mir am Gaumen.

\* \*

Es war einer der bescheidneren Biergärten, in den wir eintraten, ohne zudringliche Blechmusik und nur von wenigen Gasssammen erhelt. Unter den niedrigen Kastanienbäumen, die schon meist ihr Laub verloren hatten, saßen ehrbare Bürgersamilien, kleine Kausleute oder Handwerser mit Kind und Kegel, Hunde liesen dazwischen herum, Weiber mit allerlei Waaren und Burschen, die Cigarren seilboten, drängten sich zwischen den dicht besetzen Tischen. Es schien auf den ersten Blick unmöglich, einen freien Platzu entdecken.

Berengar aber, da ich mich schon wieder nach dem Ausgang wenden wollte, faßte meinen Arm. Er spähte mit seinen scharfen Augen über die Menge hinweg und sagte plöglich: Kommen Sie, da hinten sehe ich noch ein paar leere Stühle. Und die Gessellschaft dort scheint auch nicht zu verachten.

Er glitt rasch durch das labyrinthische Gewühl, und ich folgte ihm in einigem Unmuth, da die Lust hier durch schlechte Cigarren und menschliche Ausbünstungen verdorben war und es mir gerathener schien, ein anderes Local aufzusuchen.

Als ich aber bort anlangte, wohin er mich hin-

gesteuert hatte, bereute ich nicht, ihm gefolgt zu sein.

Es sagen nur brei Personen an dem runden Tifch, der nicht der sauberfte mar und Spuren vergoffenen Biers, Brodrefte und Papierfegen trug. Eine kleine, dicke Frau mit falschen blonden Lockchen zu beiben Seiten bes breiten, gutmuthigen Besichts, sonntäglich aufgebonnert mit einem bunten Federhut und einer verblichenen Pluschmantille, saß zwischen einem jungen Baar, offenbar in der heiterften Laune, und horchte auf die Unterhaltung des jungen Mannes zu ihrer Linken, ber eifrig in fie hinein redete. Er machte ben Eindruck eines kleinen Commis ober Labenjunglings, ber Sonntags ben Stuter spielte, mit frisch gebranntem haar und einer in Gold gefaßten Lorgnette, die er alle Augenblice auf die Nase sette, um einen Vorübergehenden zu betrachten. Dabei bemühte er sich, burch sein wigiges Geschwät die Aufmerksamkeit bes jungen Mädchens zu erregen, bas an der rechten Seite ber Frau faß, aber kaum mit einem flüchtigen Zucken ihres Mundes sich für die geiftreichen Ginfalle ihres Berehrers dantbar ermies.

Dieses Mädchengesicht war es nun in der That werth, daß wir uns in dem Dunst und Gewühl nieder-ließen. Denn selten war mir in München, wo es doch unter dem geringeren Volk an auffallenden Rasseköpfen nicht fehlt, eine Erscheinung begegnet, die mich nur entsernt so sehr an südliche Schönheit, italienische oder spanische, erinnert hätte.

Ich merbe mich hüten, sie näher zu beschreiben. Nur die wundervoll mandelförmig geschnittenen Augen muß ich ermähnen, die faft immer gur Balfte von den breiten Lidern bedeckt maren, fo daß der graue Augenstern nur felten voll in dem bläulichen Beiß hervortrat; der reizende kleine Mund war nicht jugenblich roth gefärbt ober von einem Lächeln verschönt, sondern fest geschlossen, mit einem berben Ausdruck, fast verächtlich, ober im besten Fall mübe und aleichaultia. Das Ganze unter einer überfülle glanzloser schwarzer Haare, auf benen ein altes Strobhütchen ohne sonderlichen Aufput schief befestigt war, so tief in die blasse Stirn herein gezogen, daß es aussah, als sei es ber jungen Solben mehr barum ju thun, sich vor der Welt ju verstecken, als Bewunderung ihrer Schönheit herauszuforbern.

Wie alt sie sein mochte, war nicht leicht zu errathen. Nach dem zarten Rund der Wangen und der seinen Haut zu schließen, schien sie nicht über siebzehn Jahre zu haben. Aber die seltsame, fast düstere Stille ihres Ausdrucks ließ sich mit einer so unreisen Jugend nicht in Einklang bringen; man mußte auf dreis oder vierundzwanzig schließen. Fast sah es aus, als habe das junge Kind schon irgend etwas Furchtbares erlebt, das einen tiesen Schatten über ihre Seele geworfen, sie gleichsam versteinert hätte.

Wie diese Mutter zu dieser Tochter kam, war gleichfalls räthselhaft. Auch die kleine rundliche Frau mußte in ihrer Jugend sehr hübsch gewesen sein, aber von jener vulgären Art, die, nachdem die erste Blüth vergangen, jeden Reiz verliert und nur durch eine gewisse Behaglichkeit und Gutmüthigkeit des Ausdrucks noch anziehen kann. Auch war die Hand, mit der sie den vor ihr stehenden Bierkrug erfaßte, breit und geröthet und trug die Spuren niedriger Arbeit. Die Tochter hatte weiße Händchen wie eine Prinzessin, und den Krug berührte sie nur, wenn die Mutter ihn ihr hinschob, auch dann gewöhnlich nur, um ihn zurückzuweisen.

Ich begriff sehr wohl, daß Berengar sich zu diesem schönen Rathsel hingezogen fühlte.

Doch that er, als sei es ihm nur um die Mutter zu thun. Mit einer höslichen Verbeugung trat er an den Tisch heran, zog die Mütze ab und fragte, ob die beiden Stühle nicht etwa belegt seien und die Damen erlaubten, daß wir uns zu ihnen setzten.

Natürlich, es sei ja noch Platz genug. Vetter Alois — sie deutete auf den jungen Menschen — werde ein wenig rücken. Es sei ihnen eine Ehr', die Herren schienen Fremde zu sein — ob wir schon lange in München wären? Es gesiele uns hier gewiß — und erst in acht Tagen, wenn das Octoberssest anginge — —.

Selbig unternahm es, uns Beide vorzustellen, während wir uns setzen, er neben dem Mädchen, ich an der Seite des Betters, dem unser Eindringen in den engen Familienkreis sehr unerwünscht zu sein schien. Wir erfuhren, daß er Commis in einem größeren kaufmännischen Geschäft sei, dessen Firma

er, als er seinen Namen nannte, mit großem Selbstgefühl anführte, als erwarte er, beßhalb gebührend
hochgeschätz zu werden. Er betrug sich gegen uns
mit gestissentlicher Kälte, zog die Brauen hoch, erwiderte unsere Verbeugung nur mit einem unmerklichen Nicken des Kopfes und nahm eine lange Virginiacigarre aus der Tasche, die er in stummer Symbolik gegen mich hinzudampfen begann, wie man
eine Fliege, die einen belästigt, abzuwehren sucht.
Erst als ich ihn sehr gelassen ersuchte, etwas weiter
abzurücken, schob er seinen Stuhl hinter den der
Mutter, doch so, daß er das Cousinchen und ihren
Nachdar immer im Auge behalten konnte.

Zwischen diesen Beiden ging es ziemlich einsilbig her. Auf alle freundlichen Versuche Berengar's, ein Gespräch anzuknüpfen, erhielt er nur kurze Antworten. Dabei hielt sie die Augen entweder vor sich hin gesenkt oder ließ einmal den Blick flüchtig umhersschweisen, als suche sie Hülfe gegen irgend eine Gesfahr.

Statt ihrer antwortete dann die Mutter, die gerade so mittheilsam war, wie ihr Kind verschlofsen. In der ersten Viertelstunde hatte sie uns ihre ganze Lebensgeschichte anvertraut, daß sie nicht eigentlich eine Münchnerin sei, sondern aus der Vorstadt Au, Tochter eines Spänglermeisters, mit zwanzig Jahren verheirathet, seit drei Jahren verwittwet. Ihr Seliger sei der Hypotheken- und Wechselbanks-Kassierer Aure-lius Wein beerl gewesen, habe ein kleines Vermögen besessen und leider verspeculirt, was er sich

so zu Gemüth gezogen, daß er an einem "Zehrsieber" gestorben sei. Seitdem habe sie sich mit ihrer einzigen Tochter Serafine mühsam durchgeschlagen, aber Niemand könne ihr etwas nachsagen, was für eine Hypothekens und Wechselbank-Kassiererswittwe nicht reputirlich wäre. Ihr Finerl sei in das beste Institut gegangen, habe Französisch und etwas Klaviersspielen gelernt und arbeite jeht in einem großen Geschäft sür Kirchenparamente und andere Feinstickerei. Obwohl sie schon nächste Lichtmeß zwanzig Jahr alt werde, sei sie doch noch zu keiner Tanzgesellschaft gegangen, und ihre einzige Erholung sei jeden Sonntag ein Spaziergang mit ihrem Mutterl, der auch nicht immer in einem Biergarten sein Ende sinde.

Dann sing die gute Frau an, ihr München herauszustreichen und uns, die wir respectvoll ihrem Geplauder lauschten, auszustragen, was von den vielen berühmten Sehenswürdigkeiten von uns schon besichtigt worden sei, wobei sie die fremden Namen auß Drolligste entstellte, auch eingestand, daß sie die Kunstsammlungsgebäude nur von außen betrachtet hatte. In den Kirchen dagegen war sie desto besser zu Hause.

Der Better, bem diese Unterhaltung freilich nicht sehr anziehend sein konnte, sagte ihr endlich etwas ins Ohr, worauf die Frau nach ihrer Uhr sah und mit dem erschrockenen Rus: Jessas! schon Sieben! eilig aufstand und ihrer Tochter zuraunte, sie hätte sich ganz verschwatt, Finerl hätte sie erinnern sollen, daß die Frau Tante zum Tarok kommen wollte. Die

Herren sollten sich aber ja nicht ftören lassen, wenn sie eiligst heimgingen. Sie banke sehr für die ansgenehme Unterhaltung, vielleicht hatte sie wieder einsmal die Ehr' —.

Worauf Berengar erwiderte, wir würden es uns nicht nehmen laffen, die Damen nach Hause zu be- gleiten.

Das geschah benn in einiger Hast, ich mit ber Mama voran, Berengar und ber Better mit der Tochter hinterdrein. Auf dem kurzen Wege nach ihrer Wohnung, die im "Thal" lag, ersuhr ich noch, daß Frau Weinbeerl ein Zimmer zu vermiethen habe, die ehemalige Putsstube, die in keinem bürgerlichen Hause sehemalige Putsstube, die in keinem bürgerlichen Hause sehen darf. Sie sei jetzt für einen Zimmerherrn hergerichtet, natürlich nehme sie nur einen sehr anständigen von gesetztem Alter, im Augenblick stehe das Zimmer leer, wenn ich Jemand wüßte, würde ihr ein Gefallen geschehen.

Der Miethpreis, den sie nannte, war ein äußerst bescheibener.

Als wir uns vor ihrem Hause von den Damen verabschiedet hatten, zugleich von dem Better, der mit triumphierender Miene ihnen nach die Treppe hinaufstieg, blieb Berengar noch ein paar Augen-blicke vor der Thür stehen und betrachtete das Haus tiessinnig von oben bis unten, obwohl es sich durch nichts vor den Nachbarhäusern auszeichnete; ich sah aber, daß er sich die Nummer über dem Eingang

merkte. Dann schüttelte er, wie wenn er etwas bebauerte, ben Ropf und wandte sich zum Beitergeben.

Nun? sagte ich, während wir langsam neben einander hinschritten, haben Sie hinter dem Rücken der Mama mehr Glück damit gehabt als vorher, das schöne stumme Räthsel zum Sprechen zu bringen? Oder hat Vetter Alois es nicht dazu kommen lassen?

Eine Sphing! sagte er, ohne auf meine Frage su achten. Eine, wie sie mir in allen vier Welttheilen noch nicht vorgekommen ift!

Nun, wenn Sie ihren Dbipus machen wollen, scherzte ich, — die Gelegenheit dazu ist so günstig, wie Sie nur munschen können.

Und ich erzählte ihm von der Putstube, die auf einen anständigen Miether in gesetztem Alter wartete. Wegen der letzteren Eigenschaft werde es Frau Basbette Weinbeerl wohl nicht allzu genau nehmen.

Er schien auch hierauf nicht hinzuhören.

Haben Sie wohl bemerkt, sagte er, wie das Mädchen zuweilen bei dem gleichgültigsten Wort, das an sie gerichtet wurde, zusammenzuckte, wie Jemand, der aus einem leichten Schlaf geweckt wird? Dann öffnete sich ihr Mund zu einem leisen Seufzer, und gleich darauf siel sie wieder in ihre Marmorruhe zurück. Ich habe die verschiedensten, mitunter verfänglichen Themata berührt, auch einmal geradezu gefragt, ob sie schon eine unglückliche Liebe gehabt habe — immer die gleiche schwermüthige Stille. Ich wette meinen Kopf, sie hat einmal irgend ein Gespenst in ihr Leben treten sehen, das ihre junge Seele für alle

ı

Beit erstarren gemacht hat. Aberhaupt - wie kommt sie zu dieser Mutter? Dag der Berr Sypotheken= und Wechfelbanks-Raffierer Weinbeerl banach angethan gewesen ware, ein folches Geschöpf in die Welt zu segen, ist mir auch höchft unwahrscheinlich. Sieht sie doch aus wie ein verwunschenes Königskind aus einem Märchen, das ausgesett worden und unter bem Dach eines Bauern ober Schafhirten aufgewachfen Man erlebt doch noch alle Tage etwas, was unsern Forschertrieb in Athem hält. Aber Gott bemahre mich, daß ich an diesem Problem meine Zeit verschwendete. Es wurde mehr Zeit und Mühe koften, als der ganze Spaß werth ift, und in Liebig's Laboratorium fommt bei den intricatesten Experimenten boch jedenfalls etwas heraus für die Wiffenschaft. Guten Abend, lieber Freund! Bier bin ich bei meinem Hôtel. Wir sehen uns wohl einmal wieder.

Er nickte mir mit einer etwas geistesabwesenden Miene zu und verschwand im Eingang eines der unscheinbarsten Gasthöschen Münchens, das ich bisher nicht einmal dem Namen nach gekannt hatte.

\* \*

Ich war völlig überzeugt, daß ich ihm hier zum ersten= und letztenmal begegnet war. Es that mir wahrlich leid. Seit jener Bonner Zeit war sein Wesen milder und menschenfreundlicher geworden, ich hätte ihn auch gern in meinem Hause gesehen und mit meiner Frau bekannt gemacht, schon um seine absurden Vorurtheile gegen die Ehe zu beschämen.

Doch wie er nun einmal war, mußte ich vermeiben, ihm irgend etwas zuzumuthen, was "Er selbst" nicht aus freien Stücken gethan haben würbe.

Bu meiner angenehmen Aberraschung aber traf ich schon nach kurzer Zeit wieder mit ihm zusammen.

Irgend ein Geschäft führte mich am zweiten Samstag nach unserm ersten Wiedersehen in die Gegend des "Thals", wo die geheimnisvolle Sphinx wohnte. Ich hätte das Haus aber nicht wiederserkannt, da ich mir die Nummer nicht gemerkt hatte, wenn nicht, als ich eben an der Thür vorbeiging, kein Geringerer als Freund Berengar herausgetreten wäre.

Also boch! rief ich lachend. Ich hatte mir's wohl gedacht. Nun? Ist es Ihnen in der Putstube des seligen Herrn Weinbeerl behaglich, und sind Sie der Lösung eines gewissen Problems schon nahe auf der Spur?

Er blieb ganz ernsthaft und sagte: Wie Sie mich kennen, brauchten Sie kein sonderlich prophetisches Gemüth zu haben, um zu wissen, daß ich am nächsten Tage aus meinem Gasthof hierher übersiedeln würde. Die Mutter läßt es mich auch nicht bereuen. So viel Gutherzigkeit und sorgsame Pflege, wie bei ihr, habe ich noch in keiner Chambre garnie gefunden, so viele ich auch in beiden Hemisphären kennen gelernt habe. Ich würde mich hier wie in Abraham's Schooß besinden, wenn der nicht mit Nadeln besteckt wäre. Denn Tag und Nacht geht das verwünschte Räthsel mir nicht aus dem Kopf, und wenn

ich ihn endlich ganz barüber verliere, kann's mich nicht wundern.

Ich fragte, ob er noch immer nicht dahintergekommen sei, warum das schöne Kind so beharrlich die Augen niederschlage und das Mündchen geschlossen halte.

Er schüttelte ben Ropf. Rein Großinguisitor murbe mehr Gluck bamit haben als ich. Es ist auch keine besondere Würde und Höhe, die die Vertraulichkeit entfernte. Sie weicht mir gar nicht aus, kommt fogar, ehe fie in ihr Geschäft geht, Morgens in mein Rimmer, mir bas Frühftuck zu bringen. Dabei fieht fie auch in ihrem Hauskleidchen entzückend aus und vollends, als ich einmal Abends in das Wohnzimmer fam, ein bischen mit meiner "Phileuse" zu plaudern - bas Finerl hatte eben ihr haar gewaschen, bas Einzige an ihr, worauf fie eitel zu fein scheint nun hatte fie es lofe um bie Schultern hängen, ein weißes Tuch um ben Ropf gebunden - ein Bild zum Malen, sag' ich Ihnen. Aber es genirte sie gar nicht, daß ich sie so traf. Und doch mar keine Spur von Roketterie an ihr zu entbecken, nur die gewöhnliche ftille, traurige Miene.

Warum ich sie nie lachen höre, hatte ich sie einmal bes Morgens gefragt. Wenn sie einen Kummer hätte, vielleicht irgend einen Herzenswunsch, den sie der Mama nicht beichten wolle, mir könne sie ihn anvertrauen. Sie solle mich, obwohl ich noch nicht alt sei, als ihren väterlichen Freund betrachten, der es gut mit ihr meine.

Sie sah mir ganz ruhig ins Gesicht und schwieg eine Weile, als ob sie Mühe habe, den Sinn meiner Worte zu verstehen. Sie danke mir für meine Freundslichkeit, sagte sie dann. Aber sie habe weder einen Kummer noch einen Wunsch und sei auch gar nicht traurig. Wenn sie nicht lache, so könne sie nichts dasür. Es sei ihr einmal nicht danach zu Muthe.

Ich kam nicht weiter mit ihr. Daß sie etwas verbarg und heuchelte, es sei Nichts, war mir klar. Entweder hat sie einmal ein — großes oder kleines — Verbrechen begangen, das sie nicht einmal in der Beichte vom Herzen wälzen mag und sich darum für verdammt hält, oder an ihr ist ein Verbrechen bes gangen worden.

Ich nahm dann eines Tages die Mama ins Berhör. Die sah mich aber ebenso verständnißlos an, wie die Tochter.

Einen großen Kummer? Ihr Finerl? Da müsse sie lachen. Was sehe ihr denn? Was gehe ihr ab? Sie, ihr Mutterl, trage das Kind ja auf den Händen. Und wenn ich etwa dächte, eine alte Liebsschaft gehe ihr nach, es hätte ein schlechter Mensch sie sigen lassen, davon müßte sie doch zuerst etwas wissen. Das Finerl habe keine Geheimnisse vor ihr und sei auch gar nicht verliebter Natur, sonst würde sie den Vetter Alois anders behandeln, der sich nach ihr todt sehne. Nein, schon als ganz kleiner Frat habe sie dies ernsthafte Gesichtl gemacht, sie sei halt ein besonderes Geschöpferl, aber der Mann, der sie einmal zur Frau bekäme, könne sich glücklich schäßen,

benn so ein Frauerl, wie sie sein würde, so fromm und sauber und häuslich und nie nach einem Bergnügen begierig —

Und so weiter, eine lange Lobeslitanei, in ihrem echten Münchnerisch, das ich ihr nicht nachsprechen kann. Dabei sah der selige Hypotheken- und Wechselbank-Rassierer in Dl aus seinem breiten Goldrahmen von der Wand herab und schien mit seinem dummen Lächeln Alles zu bestätigen, was seine Wittwe sagte.

Die Hauptsache freilich, die er gut wußte, verrieth er nicht. Die erfuhr ich ein paar Tage später von einer Hausgenossin, die auf demselben Flur mit meinen Leuten wohnt.

Ich fand einmal die Thür verschlossen, als ich zu einer ungewohnten Stunde nach Hause kam. Die Mutter war noch auf dem Markt, das Finerl in ihrem Stickereigeschäft.

Also läutete ich brüben an, da ich nicht zu bleiben bachte, sondern nur etwas bestellen wollte. Die Frau Postofficiantin öffnete mir selbst und nöthigte mich, bei ihr einzutreten.

Ohne daß ich irgend dazu Anlaß gab, begann sie von ihren beiden Hausgenossinnen zu erzählen. Sie konnte Mutter und Tochter nicht genug rühmen, ich merkte deutlich, Mama Weinbeerl hatte eine stille Hoffnung gegen sie durchblicken lassen, mich zum Schwiegersohn einzufangen, da ich mein Interesse an ihrem schönen Kinde ja nicht verhehlt hatte. Nun sang auch sie mir dasselbe Lied: der Mann, der sie einmal bekäme, habe sich gut gebettet — und wieder

bie Aufzählung aller ihrer vorzüglichen Gaben und Tugenden. Das Einzige, woran ein Freier etwa Anstoß nehmen könne, daß ihre Mutter — ich solle es aber ja für mich behalten — sie als "ein lediges Kind" ihrem Manne mit in die Ehe gebracht hätte — wir seien ja alle Menschen, die Babette sei eben sehr hübsch und lustig gewesen, und ihre Mutter hätte mit ihr hoch hinaus gewollt, und da sei der Graf — sie wolle den Namen nicht nennen — gestommen, und wie es dann so gehe — aber das Kind sei ja unschuldig daran, und "überhaupts", wenn der spätere Gatte ein Auge zugedrückt hätte —

Rurz, ein ganzer Roman, einer von den alltäglichsten. Ob die traurige Miene des Mädchens etwa
davon herrührte, daß sie sich den Fehltritt der Mutter
zu Herzen nehme? fragte ich. Kein Schein! Das
Finerl ahnt nichts davon, das arme Hascherl. Und
so dumm wäre ja auch keins, daß es nicht lieber als
ein Grafenkind zur Welt gekommen wäre, denn als
die Tochter eines Bankbeamten. Ich sollt' aber nur
ja mir nicht merken lassen, daß ich was wisse, auch
nicht gegen die Mutter. Das Finerl verdiene noch
immer den besten Mann und werd' ihn auch gewiß
bald kriegen.

Der bedeutsame Blick, den sie mir dabei zuwars, bestärkte mich in meinem Verdacht, daß nicht Alles ganz richtig an dieser Geschichte, daß sie eigens zu dem Zweck, mich zu beruhigen, wenn ich etwas Ungünstiges gehört haben sollte, so zurechtgemacht war.

Aber das Eine ging klar daraus hervor: irgend ein Geheimniß lastet auf der jungen Seele, vielleicht nur eine übertriebene Borstellung von der Sündshaftigkeit ihrer Geburt und eine vom Beichtvater ihr auferlegte Gewissenspflicht, für ihre Mutter Buße zu thun.

Dahinter benke ich boch endlich zu kommen. Ich geftehe, daß mich die Sache mehr beschäftigt, als eigentlich vernünstig ist. Was kümmert mich das Schicksal dieses Mädchens, das im Abrigen mich eher langweilt als anzieht? Meine alte Schwäche, mich mit Neugier um alle natürlichen und künstlichen Gesheimnisse abzuquälen, verwünsche ich täglich. In Liebig's Laboratorium gilt es alle fünf Sinne zussammenzunehmen und sich nicht durch den Berssuch, psychologische Nüsse zu knacken, zerstreuen zu lassen.

Lieber Freund, sagt' ich, wollen Sie wissen, was ich von der Sache denke? Daß Ddipus diesmal das Räthsel der Sphinx nicht lösen und dann das Schickssal erleben wird, das bekanntlich das schöne Ungeheuer all denen anthut, die nicht durch den Schaden ihrer Borgänger flug werden wollten, nämlich in den Abgrund gestürzt zu werden. Bei Ihnen bedeutet das nichts Schlimmeres, als daß Sie in den Abgrund einer gut bürgerlichen Ehe versinken, wo Sie immer noch weich gebettet sein werden. Denn erstens kriegen Sie eine reizende Frau, und zweitens, wenn nur die Hälfte der guten Censuren wahr ist, eine gut häuslich erzogene, bei der Sie trefslich versorgt sein

werben. Die geistige Bildung, die bei Ihrem Finerl vernachlässigt worden ist, werden Sie ja con amore nachholen können.

Er blieb stehen, stieß ein kurzes, höhnisches Lachen aus und rief: Beirathen? Dies Fräulein Weinbeerl? Ein Dugend Rinder in die Welt feten und mir die Schlafmütze über die Augen ziehen laffen, damit ich mich um nichts Wiffenswerthes in der Welt mehr bekümmere, als welche Knöbel meine Frau mir zu Mittag auftischen mag? Sie haben benn boch einen zu niedrigen Begriff von mir, Sie glauben, es sei an diesem mußigen Landstreicher am Ende doch nicht viel verloren, wenn man ihn in ein gewöhnliches Chejoch einspanne, das eine hubsche Frau - die ersten Rahre wenigstens - mit Rosen befranzen murbe. Nein, Berehrtefter, einstweilen halte ich noch daran fest, daß meum esse conservare meine verfluchte Schuldigkeit sei, von der mich alle trügerischen Wohllüfte nicht abwendig machen können. Und damit Gott befohlen! Bier muß ich um die Ece biegen, wenn ich nach der Anatomie kommen will. Verzeihen Sie, ben Gefallen fann ich Ihnen nicht thun, ein Münchner Bfahlbürger zu werden, wenn ich auch Werth barauf legte, mich Ihren Mitburger zu nennen.

So trennten wir uns.

\*

Die Heftigkeit, mit der er sich gegen meinen Berdacht gewehrt hatte, konnte mich nur darin bestärken. Ich hatte einen wunden Bunkt berührt, und offenbar fürchtete er felbst, die leichte Berzentzundung konne lebensgefährlich ausarten.

Und wirklich! schon nach wenigen Tagen erhielt ich ein Billet von ihm, folgenden Inhalts:

"Ich nehme auf diesem Wege Abschied von Ihnen, werther Freund, da ich früher, als ich vorgehabt, München verlaffe, um eine langft geplante Reife nach Sübamerika anzutreten. Daß ich meine naturwissenschaftlichen Studien so plöglich unterbreche, ist die Schuld einer gewiffen Sphinx, die, wie Sie leider richtig prophezeit haben, nicht nachlaffen murbe, mir aufzurathen zu geben, bis es ihr gelungen wäre, mich in den bewußten Abgrund zu fturzen. Bevor ich vollends ben Ropf verliere, ergreife ich lieber schleunigst die Flucht, da ich es vorziehe, eher dem großen Liebig untreu zu werden, als mir felbst.

"Leben Sie mohl! Danken Sie allen Göttern, daß . Ihnen keine folchen Rathsel je zu schaffen gemacht haben.

Berengar."

Ich hörte bann wieber lange nichts mehr von ihm, ganze vier ober fünf Jahre. Meine eigenen wechselnden Erlebnisse hatten auch die Erinnerung an den munderlichen Mann, der mir eine marmere Theilnahme nie abgewonnen hatte, in mir ziemlich ausgelöscht.

Da follte sie auf eine fehr überraschende Beise wieder aufgefrischt werben.

In all den Jahren war ich auch bem schönen Gesicht, das ihm fo verhängnigvoll geworden, nur ein einziges Mal begegnet, und zwar bald nach Berengar's Mucht, am Urm eines stattlichen Berrn, ber seinem ganzen Sabitus nach ein Rünftler sein mußte. Offenbar Finerl's Bräutigam; benn auf ber anderen Seite, als "Elephant", wie es bei Brautpaaren in München Sitte ift, ging die kleine Mama, im besten Put und mit sichtbar hochbefriedigtem Gefühl, für ihr Finerl eine so gute Versorgung erwischt zu haben. Bielleicht schon an bem ersten Nachfolger ihres entflohenen "Zimmerherrn". Sie erkannte mich und grüßte mich mit ihrem auten, traulichen Lächeln, bem ein fehr berechtigter Bug von Mutterftolz beigemischt mar. Denn bas junge Paar nahm fich in der That auffallend gut aus; der Berlobte mar, mas man einen schönen Mann nennt, ber es nur felbst zu fehr zur Schau trug, bas Sphinrchen neben ihm schon wie immer und aufs Zierlichste gekleibet. Doch mar ber räthselhaft schwermuthige Ausbruck ihres Gesichtes trot bes jungen Liebesglücks nicht geschwunden. Sie sah so unverwandt vor sich hin, daß sie mich erft auf einen Wink der Mutter bemerkte und mich bann gleichmuthig, ohne eine Miene zu verziehen, mit einer leichten Kopfneigung arükte.

Den Namen bes Bräutigams erfuhr ich nicht, auch nichts von ben späteren Schicksalen in ihrer Ehe.

So gingen bie Jahre hin.

Im Mai zu Ende der fünfziger Jahre kam ich eines Bormittags an die Bonifacius-Basilika und sah vor den Stusen, die in die Borhalle hinauf führen, einen Hausen Weiber und Kinder versammelt, die eine Gasse zwischen sich frei gelassen hatten. Zwei geschlossen Kutschen auf der Straße, auf deren Bock dicke, würdig blickende Kutscher mit rothen Nasen und Schleisen im Knopfloch saßen, ließen keinen Zweisel darüber, daß drinnen eine Trauung vor sich ging.

Es ift eine meiner Schwächen, daß ich an einem solchen Schauspiel so wenig vorüber kann wie die erste beste Frau Gevatterin. Ein Menschenforscher hat ja auch keine bessere Gelegenheit, sich im Zeichenbeuten zu üben, als die Schrift zu entzissern, die auf ben Gesichtern der beiden Hauptpersonen in der seierlichsten Stunde geschrieben steht, und darüber zu phantasiren, ob das Leben sie früher oder später aus-löschen oder unterstreichen werde.

Also stellte ich mich auch diesmal hinter ben lebendigen Zaun der geduldig Wartenden, lauter geringe Leute, da sich's, nach der Zahl der Hochzeitswagen zu schließen, nicht um ein Brautpaar aus den höheren Ständen handeln konnte.

Ich hatte auch nicht lange zu warten. Drinnen setzte die Orgel zu ihrem festlichen Nachspiel ein, die beiden Hochzeitsdiener, die mit den Kutschern gesichwatt hatten, sprangen eilsertig bei Seite und riffen die Wagenthüren auf, in den Zuschauern that sich eine Bewegung kund und ein Gemurmel: Jeha komma's! Und richtig erschien auf dem schwarzen

Hintergrunde des großen offenen Portals ein Kirchenbiener, wohl um nachzusehen, ob draußen Alles in Ordnung sei.

Sinter ihm aber, sich an ben Sanden haltend. traten als Vortrab zwei kleine Bubchen heraus, etwa vierjährig, einander so ähnlich, daß man sie für Awillinge halten mußte. Sie trugen neue schwarze Sammetanzüge mit eben solchen Müten, die fie aber in der Sand hielten, und unter benen die fehr hubschen weiß und rothen Gefichtchen, von bunklem, schlichtem Baar eingerahmt, gang vornehm aussahen und an das bekannte Bild der Söhne Eduard's erinnerten. 3m Knopfloch der Jacke trug Jeder ein Blumenftraußchen, und offenbar maren fie fich ber Bedeutung bes Tages vollkommen bewußt; benn fie blieben, obwohl der Hochzeitsdiener ihnen zuwinkte, herbeizukommen, mährend die Frauen, die ihnen zunächst ftanben, fie mit Liebkofungen und Schmeichelmorten beläftigten, ruhig ftehen, die Eltern abzumarten, die brinnen noch etwas aufgehalten murben.

Jetzt aber kamen auch die, und zu meiner großen Aberraschung erkannte ich in den Neuvermählten auf den ersten Blick das Finerl, jetzt Frau Serasine, geborene Weinbeerl, verehelichte — ja, wer war ihr Gatte, ihr zweiter Gatte? Denn der erste, der Bater der beiden Bübchen, mußte ja entweder todt sein oder — nein, geschieden konnte er nicht sein, seine Frau hätte ja dann keine zweite Che eingehen können.

Und mit wem? Ronnte ich meinen Augen trauen, ober war es ein Mittagsspuk, ber mich neckte? Der

Herr dort in tadelloser Hochzeitstoilette, einen blanken Cylinderhut in der Hand, in einem Frack, der ebenfalls sunkelnagelneu zu sein schien, ein Myrthenssträußchen im Anopsloch — war das wirklich mein alter Sonderling, "Er selbst", den ich immer nur im grauen Sommeranzug mit grauer Mütze gesehen hatte?

Es blieb mir kein Zweifel, er war es wirklich. Bon dem früheren Grau in seiner ganzen Erscheinung war freilich nichts geblieben, nur ein leichter Schimmer in dem schwarzen langen Kinnbart, aber sein Blick war so seltsam gespannt und wenig hochzeitlich, daß man ihn im Verdacht hatte, er sehe selbst an diesem Tage der "schönsten Feier" die Welt grau in grau.

Er führte mit vornehmer Würde seine junge Frau — sie trug ein helles Seidenkleid, als Wittwe natürslich ohne Kranz und Schleier — die Stusen hinab und ließ einen gedankenlosen Blick über die Zuschauer gleiten. Auf einmal stutte er. Er hatte mich er, kannt und machte eine Bewegung, als wollte er, das Spalier durchbrechend, zu mir hineilen. Doch besann er sich, zuckte nur mit den Achseln, wie um zu sagen: Beklage mich! Ich weiche eben nur der Gewalt! Kein Mensch entgeht seinem Schicksal. — Darauf hob er erst seine Frau, dann die beiden Knäbchen in den Wagen, stieg selber ein, der Diener schloß die Kutschenthür und schwang sich selbst auf den Vock, worauf die Pferde anzogen und davon fuhren.

Ein einzelnes Paar in gesettem Alter, die Trausgeugen, mar in ben zweiten Wagen gestiegen und ben

Neuvermählten gefolgt. Unter dem Publicum wurden Stimmen laut, die sich in Bewunderung der schönen jungen Frau ergingen. Es sei ihr auch zu gönnen, da sie früh schon Wittwe geworden, daß sie wieder einen braven Mann gefunden habe, der auch reich sei und die Kinder liebe.

Dies äußerte eine der Gevatterinnen, die in die Verhältniffe des Hochzeitspaares näher eingeweiht sein mußte. Die Anderen hatten nur ihrer Lust, zu gaffen, gefröhnt.

Als ich zu Hause meiner Frau erzählt hatte, was ich eben erlebt, triumphierte sie natürlich. Sie wußte von meiner Bekanntschaft mit dem seltsamen Menschen und hatte es ihm stets gegönnt, daß er für seine gottlosen Rezereien einmal gründlich Buße thun müsse. Du sollst sehen, sagte sie, er wird wie alle Frischbekehrten noch ein Ehefanatiker, wenn er auch, was ich diesem "Finerl" trotz der sansten Märtyrermiene zutraue, sehr unter den Pantossel kommt. Um Ende lerne ich ihn nun doch auch kennen, denn sie wird es ihm schon abgewöhnen, cynische Reden zu führen in Damengesellschaft. Wie wär's, wenn du ihm einen Glückwunsch zu seiner Verheirathung schriebst und anfragtest, ob er uns seine junge Frau nicht bringen wolle?

Ich erwiderte, daß wir abwarten müßten, ob er selbst dazu aufgelegt sei. Jebenfalls in den Flitterwochen dürften wir uns ihnen nicht aufdrängen. Im Stillen zweifelte ich überhaupt baran, daß ich ihm auch als Ehemann näherkommen, ja daß er mich überhaupt aufsuchen würde. Es konnte ihm vielleicht peinlich sein, als ein Abtrünniger von all ben Grundsähen, die er so hitzig gegen mich versochten, vor mir zu erscheinen.

Darum war ich aufs Höchste erstaunt, als er schon am nächsten Nachmittag bei mir eintrat.

Er war aber nicht im Mindesten verlegen, viels mehr gesprächiger und munterer als je.

Was haben Sie wohl gedacht, lieber Freund. fagte er, mir die Sand schüttelnb - er trug jekt wieder seinen grauen Anzug — als Sie mich geftern bie via crucis hinschreiten faben? Gewiß haben Sie das Sprüchlein des Carlos im Clavigo gemurmelt: "Da macht einmal wieber Einer einen dummen Streich!" Sie haben vollkommen Recht bamit gehabt. Aber wenn weise Manner, zu benen ich mich rechne, bumme Streiche machen, fo thun fie es menigstens aus guten Grunden nach reiflicher Aberlegung. Ich lief Gefahr, mein ebles Gelbst zu verlieren, wenn ich mich langer ftraubte. Seben Sie, schon die gemeine Neugier, auch einmal zu erleben, mas man einer eigens einem angetrauten Frau gegenüber fühlt, trieb mich bazu an. Und bann — warum soll ich's Ihnen verhehlen? — die ganz unvernünftige Berliebtheit, die mir über Land und Meer auf dem Nacken faß. Auf die Art habe ich zwei, nein, drei Fliegen mit einer Rlappe geschlagen. Denn bas "Broblem", das Räthsel der Sphinx, steckte mir ja noch immer im Kopf, und Sie erinnern sich meiner Doctrin von bem einzigen Mittel zur vollen "Erstenntniß" bes Weibes. Also machte ich die Augen zu, biß die Zähne zusammen und that den Sprung ins Dunkle, vor dem mir immer gegraut hatte, um dadurch ins Helle zu kommen, ein scheinbarer Widerspruch, aber das Leben ist ja an Widersprüchen reich, und manche sind noch verhängnißvoller, als die lebenslange Verbindung mit einer unverstandenen, vielleicht überhaupt unverständlichen Person des anderen Gesschlechts.

Nun, sagte ich lächelnd, und find Sie jest bem Berständniß näher gekommen? Freilich wär's ein bischen früh, das schon vom Lendemain erwarten zu wollen.

Er fah fehr ernft vor fich bin.

Erlauben Sie, daß ich mir eine Cigarre anzünde? Nein, bitte, keine aus Ihrem Kistchen da, obwohl es ein ziemlich echtes Ansehen hat. Ich bin aber in diesem Punkt immer raffinirter geworden und rauche nur noch zu fünfzig Pfennigen. Nach meiner sorgfältigen Berechnung reicht mein Einkommen auch noch eine Weile dafür aus, troz des Monatsgeldes, das ich Madame Selbiz zu zahlen habe, und des künftigen Schulgeldes für Hansel und Franzel. Diese beiden Kindsköpfe nämlich haben, ohne es zu wissen, kräftig mitgeholsen, mich ins Netz zu ziehen. Ich habe immer Kinder gern gehabt, und die Bürschchen sind wirklich liebe, kleine Teuselchen. Als ich hieher zurück kam — vor drei Monaten — ich hatte es in

Amerika ganze vier Jahre ausgehalten, bann überfiel mich eines Tages das tückischste Europaweh, ich mußte absolut wieder idealiftischen Boden unter ben Füßen haben. Die alte bumme Berliebtheit, die weder mit Gute noch Gewalt zum Roften zu bringen mar, war mit im Spiel, ich hatte nur noch so viel Widerftandstraft, daß ich nicht gleich von Calais aus nach München bampfte, sondern mich wieder in Baris etablirte. Da giebt's Weiber, die einem das Liebesfieber mit gewissen sympathischen Ruren zu vertreiben wiffen, auf die hoffte ich. Sie haben's auch nicht ju Stande gebracht - bie halb gefenkten Augen, der fleine Mund, der nie lacht, furz, das ganze Fraulein Finerl steckte mir unausrottbar im Kopf. 3ch batte aber noch fo viel Besonnenheit, daß ich überlegte, wenn's wirklich in ben Sternen geschrieben ftunbe, daß ich meine Freiheit opfern muffe, so fei's doch nöthig, nicht auch noch andere Fesseln mir aufhängen zu laffen, die der Rahrungsforgen. Für alle Fälle muffe ich auf ein Erwerbsmittel benten, mein Bermögen könne so ober so einmal von irgend einer Calamität verschlungen werben, mas dann?

Und so beeilte ich mich, in Paris mein ärztliches Examen zu machen. Hier in Deutschland wird es vielleicht zur Praxis nicht ausreichen. Dann kann ich Weib und Kind aufpacken und mich irgendwo anders niederlassen.

Und so kam ich hieher und erfuhr gleich, was Sie wohl auch längst wissen — ober nicht? Nun, Sie leben in ganz anderen Kreisen. Item, Mama Weinbeerl hatte, bald nachbem ihr Kind gut versorgt war — mein Borgänger scheint ein schlechter Maler, aber ein guter Kerl gewesen zu sein und auch etwas Vermögen gehabt zu haben — kurz, die Alte freute sich noch der Geburt ihrer Enkel, dann legte sie sich hin und starb.

Leiber — boch zum Glück für mich — that ihr Schwiegersohn es ihr nach, als die Zwillinge kaum vier Jahr alt waren. Das bischen Vermögen war bald aufgezehrt, aus dem künftlerischen Nachlaß ließ sich nicht viel herausschlagen, so blieb der trauernden Wittwe nichts übrig, als sich nach anderen Hülfsequellen umzusehen.

Die Paramentenstickerei war ein mühseliges Handswerk, das für eine Mutter, die zwei Anaben zu versorgen hatte, nicht viel abwark. Sie entschloß sich daher, ihre Wohnung zu behalten, die Zimmer und das Atelier, die nun entbehrlich geworden waren, zu vermiethen, doch nur an Damen, da sie um ihren guten Ruf besorgt war.

Und so ging's benn. Es gelang leidlich, to make both ends meet. Es war aber immer ein ärmlicher Zustand, in dem ich sie antras.

Sie selbst klagte nicht. Sie begrüßte mich freundlich wie einen alten Bekannten, that mir auf alle Fragen Bescheid, doch immer mit derselben verhüllten Schwermuth, die mich schon vor sieben Jahren zur Berzweiflung gebracht hatte.

Ihr Zimmerherr wieder zu werden wie damals, ging nicht an. Sie nahm ja nur Zimmerfräuleins.

Und doch kam ich jeden Tag, Hansel und Franzel attachirten sich mehr und mehr an den "Onkel", endelich bat mich ihre Mutter, meine Besuche einzuftellen, weil darüber gesprochen würde. Was blieb mir da übrig, als den bewußten dummen Streich zu machen?

Ich kann nicht sagen, daß ich ihn bereue. Es wäre heute auch noch zu früh dazu. Auch in ihrem Leben ist nichts verändert. Die Zimmerfräuleins sind ausgezogen, die Zwillinge haben sich bei dem Hochzeitsdiner bespitzt und den Magen verdorben, und ich sebe in Erwartung der Ausschlüffe, die da kommen sollen, über das Wesen der Ehe im Allgemeinen und meines Eheweibes im Besonderen. Ich sürchte, ich behalte Recht: le jeu ne vaut pas la chandelle. Und nun habe ich Sie lange genug belästigt. Ich will es nicht so bald wieder thun!

Er stand auf und ließ sich nicht bewegen, meine Frau kennen zu lernen. Ein andermal, sagte er. Wenn die meine mich erst besser erzogen hat. Heute bin ich noch ungenießbarer als je. Der neue Mensch, ben ich angezogen habe, sist mir noch etwas unbequem. Ich bitte, mich der gnädigen Frau zu empsehlen. Good bye!

Damit ging er.

Ich konnte mich ber Hoffnung nicht hingeben, ihn so bald wiederzusehn, wenigstens nicht, ehe er sein Problem gelöf't haben würde. Ob die Flitterwochen die gunftigste Zeit dazu sein möchten, war mir zweifelhaft.

Der Honigmond war aber noch nicht lange vergangen, als mir folgender Brief von ihm gebracht wurde:

## "Lieber Freund!

"Ich bin nun dahintergekommen. Das lächerliche Ergebniß ist aber nur, daß überhaupt nichts bahinter ist!

"Ob es mehr Frauen giebt, die alle obligaten Tugenden besitzen, um, nach der Meinung guter Mütter und Schwiegermütter, im Stande zu sein, jeden Mann glücklich zu machen', und dabei ihre ausopsernde Selbstlosigkeit so weit treiben, jedes eigene Selbst zu entbehren, weiß ich nicht. Wenn es aber Männer geben sollte, benen gerade damit gedient ift, was ich nicht bezweisle, so gehöre ich nicht zu ihnen.

"Ich habe vollauf genug an bem Schatten, ben ich felbst werfe, wenn ich in der Sonne spazieren gehe. Mit einem zweiten Schatten weiß ich nichts anzufangen, auch wenn er so reizend anzusehen ift, wie meine mir ehelich verbundene schöne Sphing.

"Bier Wochen habe ich ihr Zeit gelassen, bamit herauszurücken, was etwa an heimlicher Psyche in ihr verborgen sein möchte. Auch mein directes Berhör über ihr früheres Leben hat nichts zu Tage gefördert. Wo nichts ist, hat der schärsste Inquisitor sein Recht verloren.

"Das aber halte ich auf die Länge nicht aus. Ich

würde eine Kantippe, die mir das Leben zur Hölle machte, wenn sie es nur mit eigener Manier thate, biesem Engel vorziehen, an bessen Himmel ewig ein insipides Blau erglanzt, ohne den Schatten einer Wolke.

"Also habe ich mich entschlossen, um mein bischen Selbst zu retten, das Weite zu suchen. Ohne einen Anstoß von außen wäre ich vielleicht nicht so weit, obwohl meine ewige Strohwittwe sich sehr rasch und leicht in die Trennung sinden wird. Sie hat mich ja genommen ohne das, was Liebe heißt, weder versnünstige noch unvernünstige. Sie würde auch einen dritten Mann und einen zehnten sich gefallen lassen und ihnen eine treue, selbstlos sich ihrer Pslege widmende Gattin werden. Hansel und Franzel vollends sind noch zu jung, um den Stiesvater lange im Gebächtniß zu behalten.

"Aus Hamburg ist gestern bei mir angefragt worden, ob ich geneigt wäre, als Schiffsarzt an einer Expedition zur Entbeckung des Nordpols Theil zu nehmen. Das ist gerade mein Fall.

"Ich vermuthe zwar, am Nordpol sist auch wieder so eine Sphinz, hinter ber nichts ist. Vielleicht auch, wenn wir ihr Räthsel nicht rathen, stürzt sie uns in einen mit ewigem Eise gefüllten Abgrund. Alles besser, als hier den glücklichen Familienvater zu spielen, ohne jedes Talent dazu.

"Es muß Jebem frei stehen, nach seiner Façon unselig zu werben. Die meine hat wenigstens ben Bortheil, daß sie Niemand schabet. "Ich habe mein Vermögen hier bei einer Bank hinterlegt und bei einem Notar ein Document, in welchem ich bestimme, daß Alles meiner Frau geshören soll, wenn ich in Jahresfrist nicht zurück gekehrt bin. Sie selbst weiß nur, daß ich eine weitere Reise mache. Und somit adieu! Denken Sie nicht alzu schlecht von mir und seien Sie glücklicher als

Ihr

Berengar Selbig."

Das war bas Lette, was ich von bem seltsamen Menschen hörte. "Er selbst" blieb verschollen.



## Zwei Wittwen

(1902)

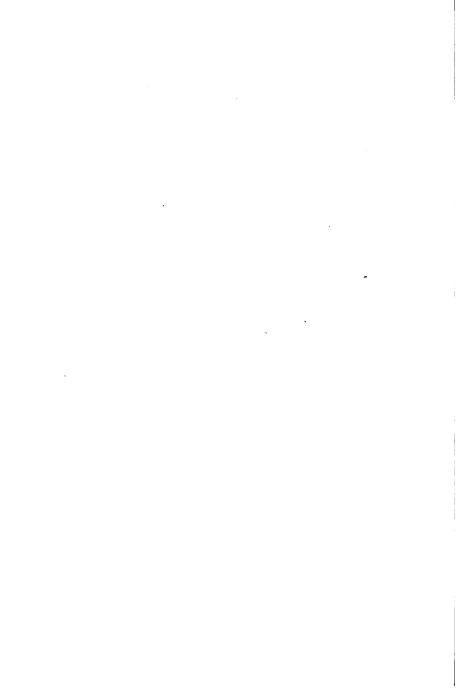

die Freifrau Maximiliane von Rittberg erhob fich, fab auf die Uhr, die fie im Gürtel trug, und sagte zu dem weißbärtigen alten herrn, ber neben ihr im Sopha faß: Berzeihen Sie mir, werthester Freund, aber ich muß Sie wegschicken und kann Ihnen nicht einmal vorher noch eine Taffe Thee ober ein Glas Wein anbieten. Ich erwarte aber in zehn Minuten ben Besuch meiner armen jungen Freundin Armande, die, wie Sie vielleicht gehört haben, por anderthalb Jahren ihren Mann verloren hat, ben Hauptmann von Firds, einen fehr liebensmürdigen jungen Artillerieoffizier. Es war ein so erschütternber Fall, beim Bersuchsschießen sprang ein Geschütz, und ein Splitter verwundete Fircts am Oberschenkel. Er felbst nahm die Sache zu leicht, auch mar nicht gleich ber Arzt bei der Hand, nach vier Tagen trat ber Brand hinzu, und die arme junge Frau, die ben Mann leidenschaftlich liebte, mar eine Bittme. Seitbem hat sie immer noch in fassungslosem Schmerz hingelebt, weber ihre Eltern, die fie nach dem Unglück bei fich aufnahmen, noch ihr liebes Rind, ein Mädchen von drei Jahren haben nur im Geringften vermocht, fie ans Leben zuruckzugewöhnen. Nun habe ich fie zu mir eingelaben, hier auf bem Lande, und ba

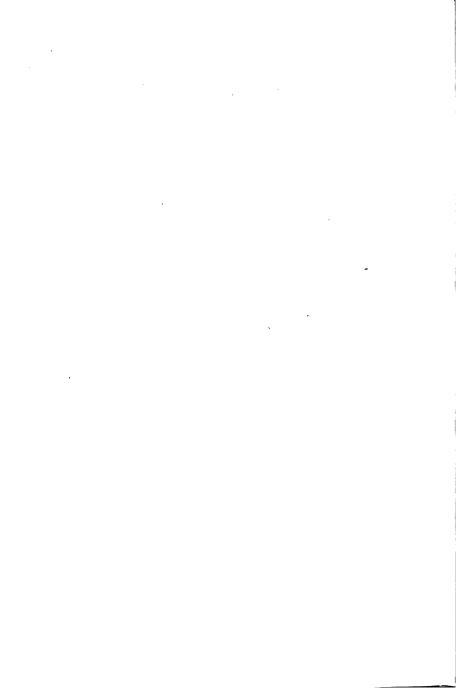

die Freifrau Maximiliane von Rittberg erhob fich, fab auf die Uhr, die fie im Gürtel trug, und fagte zu bem weißbärtigen alten Berrn, ber neben ihr im Sopha faß: Berzeihen Sie mir, werthefter Freund, aber ich muß Sie wegschicken und kann Ihnen nicht einmal vorher noch eine Taffe Thee ober ein Glas Wein anbieten. Ich erwarte aber in gehn Minuten ben Besuch meiner armen jungen Freundin Armande, bie, wie Sie vielleicht gehört haben, por anderthalb Jahren ihren Mann verloren hat, ben Hauptmann von Firds, einen fehr liebenswürdigen jungen Artillerieoffizier. Es war ein fo erschütternber Fall, beim Berfuchsichießen iprang ein Geschüt, und ein Splitter vermundete Fircks am Oberschenkel. Er felbst nahm die Sache zu leicht, auch war nicht gleich ber Arzt bei ber Hand, nach vier Tagen trat ber Brand hinzu, und die arme junge Frau, die ben Mann leidenschaftlich liebte, mar eine Wittme. bem hat sie immer noch in fassungslosem Schmerz hingelebt, weber ihre Eltern, die fie nach dem Unglück bei sich aufnahmen, noch ihr liebes Rind, ein Mädchen von brei Jahren haben nur im Geringften vermocht, fie ans Leben zurückzugewöhnen. Nun habe ich fie zu mir eingeladen, hier auf bem Lande, und ba sie sehr an mir hängt als ihrer treuen Pathin, hoffe ich etwas Macht über sie zu gewinnen, daß sie diese schwere Schickung mit Fassung ertragen lernt. Sie wollte auch auf mein Zureden bisher nicht hören und lehnte meine herzlichsten Bitten, sich zu mir zu flüchten, ab. Endlich gab sie doch nach, aber ich mußte ihr seierlich versprechen, daß sie keinem fremden Gesicht begegnen würde, wie sie auch bei ihren Eltern wie eine Zellengesangene gelebt hat. Nun habe ich ihr den Wagen an die Station entgegengeschickt, wollte sie auch nicht abholen, da ich Niemand zum Zeugen unseres traurigen Wiedersehens machen möchte, und erwarte sie hier jeden Augenblick mit ihrem Kinde. Sie begreisen, bester Freund

Der alte Berr mar ebenfalls aufgeftanden. Wie können Sie so viel Umftande machen, theuerste Freundin! fagte er. Ich muß vielmehr felbft um Entschuldigung bitten, daß ich Ihnen fo lange gur Laft gefallen bin, obwohl ich boch gemerkt hatte, daß Sie zerstreut waren und mich wohl schon lange zu allen Teufeln gewünscht haben. Ra, ich bachte eben, Sie hatten irgend welche Saus- ober Wirthschaftsforgen, ba macht' ich mir kein Gewiffen baraus, Sie für mich felbst in Beschlag zu nehmen: am Ende, bacht' ich, rückten Sie noch felbst mit bem heraus, was Ihr Gemuth moleftirte. So was freilich abnte ich nicht. om, hm! Das arme junge Frauchen! Na, Sie werben fie ichon wieber gurechtfriegen, ich hab' ja schon öfter erlebt, daß Sie mit ben Menschen anfangen können, mas Sie wollen, freilich wollen Sie

nicht immer, was den Menschen das Liebste wäre — hm! ja! — so nun wieder mit unserem armen Reizenstein, den haben Sie ja ganz auseinandersgebracht mit Ihrem Brief, Sie Grausame!

Ein leichte Röthe flog über das immer noch jugendliche Geficht der stattlichen Frau, in deren braunem Haar nur erst wenige graue Fäden sichtbar wurden.

Sie wissen barum? fragte sie.

Aber natürlich, theure Freundin! Heut' früh friegte er bie Siobsbotschaft, und schon um Elf mar er bamit bei uns. Sie wiffen, er verehrt meine Elisabeth wie seine zweite Mutter, hat auch Grund bazu. Sie hat aus bem wilden Jungen burch ihren Einfluß einen respectablen Menschen gemacht, ihm bann auch vor gehn Jahren zu seiner guten Frau verholfen, na, und wie er mit der gelebt hat bis an ihr allzu frühes seliges Ende, barüber ift ja nur Eine Stimme. Dann bat er Sie kennen gelernt damals lebte Ihr Mann noch — ba fing er gleich Feuer, meine Alte batte genug zu thun, ihm auf die unsinnige Verranntheit einen Dampfer aufzuseben - es war ja auch die baare Tollheit - nicht bag er sich verliebte — Sie waren ja banach, selbst einem so alten Chefrüppel, wie ich, den Ropf zu verbreben - aber mit fo einer hoffnungslofen Schwarmerei herumzugehen — an was Unmoralisches natürlich überhaupt fein Gebanke, auch wenn Sie nicht diesen besten Mann besessen hatten - furz und gut, er nahm Raison an und wurde aus Desperation der famose Landwirth, für den er allgemein angesehen wird. Als dann aber Ihr Mann starb — Sie selbst noch so eine junge Wittwe, kaum sechse unddreißig —

Achtunddreißig, lieber Freund!

Na, die zwei Jahre thun's auch nicht. Und man weiß ja, la femme de quarante ans — da kommt noch 'mal eine ganz neue Jugend, und er, unser Reizenstein, bloß ein Jahr älter als Sie und das Bild von Kraft und Gesundheit, das er ist, dabei ein perfecter Cavalier, und kinderlos, und hat seine erste Frau auf Händen getragen —

Sie mußte nun boch ein wenig lacheln.

Sparen Sie die Mühe, bester Freund! sagte sie. Auch wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, Sie anzuhören, jedes Wort wäre umsonst. Wenn er Ihnen meinen Brief gezeigt hätte —

Aber er hat ihn uns ja gezeigt, liebste Frau, 's ist auch ein Brief, wie nur Sie ihn schreiben können, Sie sagen ihm eben Alles, was ihn zurückschrecken soll, mit so schonenden und liebenswürdigen Worten, daß Sie ihm nicht verdenken können, wenn er dadurch nur erst recht in seiner Liebe bestärtt worden ist. DI ins Feuer, liebe Beste! Und wie gesagt, er war wie vor den Kopf geschlagen, es hätte Sie selbst ersbarmt, wenn Sie den guten Menschen in seiner Verzweislung gesehen hätten. Meine Meinung, wenn Sie sie missen wollen, ist auch, daß der Brief, so schön er war, doch sehr — wie soll ich sagen? — sehr unvernünstig war. Daß Sie mit Ihren achtunddreißig

Jahren, die Ihnen kein Mensch ansieht — auch wenn Sie eine so selten glückliche Chegattin gewesen sind — sich selbst zu ewiger Wittwenschaft verurtheilen — verzeihen Sie mir altem Freunde, der ich Ihr Vater sein könnte, das ehrliche Wort: das hat keinen Sinn und Verstand und das können Sie vor Gott und Menschen nicht rechtsertigen.

Das Gesicht der Freifrau mar sehr ernst ges worden.

Es ist hübsch von Ihnen, theurer Freund, daß Sie fo warm ben Fürsprecher für Ihren Schützling machen, fagte fie. Ich glaube auch, Ihre liebe Frau wird es mir febr verbenken, wenn ich Sie unverrichteter Dinge nach Saufe gurudfehren laffe. In folchen Fällen hat aber Jeber es mit fich felbst abzumachen, mas er thun und laffen muß. Manches, was vor ben Menschen eine Thorheit scheint, ift vor Gott ein unbedingtes Gebot der Pflicht, die Jeder gegen sich felbst zu erfüllen hat. Und damit laffen Sie es genug fein! In fünf Minuten erwarte ich mein armes junges Bathenkind. Nehmen Sie Ihren hut, lieber Onkel Botho, wie ich Sie ja wohl auch ferner nennen barf, wenn Sie jett auch bose auf mich find und noch eine Beile schmollen werben, und glauben Sie mir, auch wenn Sie mit Engelszungen redeten, ich könnte nur immer antworten: Bier stehe ich, Gott helfe mir! 3ch kann nicht anbers!

Der alte Herr seufzte tief auf, buckte fich auf die Hand herab, die fie ihm hinhielt, bruckte einen ehr-

erbietigen Ruß barauf und verließ mit bem etwas schleppenben Gang seiner gichtischen Füße bas Zimmer.

Es war erst sechs Uhr Nachmittags, im Zimmer aber schon so dunkel, als sollte alsbald die Nacht hereinbrechen. Denn unter dem Herbsthimmel draußen zogen schwere Regenwolken dahin, und der rauhe Wind, der um das herrschaftliche Landhaus strich, schüttelte die Wipfel der hohen Ulmen, machte die Fenster klieren und suhr zu den Schornsteinen herein,

daß aus dem Kamin im Zimmer der Freifrau, in dem ein kleines Feuer angezündet war, von Zeit zu Zeit die rothen Flammen hereinzungelten und die Scheiter knifternd zusammenbrachen.

Frau Maximiliane, nachdem der alte Berr ge-

gangen war, stand, die Arme über der vollen Bruft gekreuzt, eine Beile unbeweglich und blickte in die Glut hinab. Allerlei Spukbilder vergangener Zeit schienen an ihrer Seele vorüberzuziehen, die sie der Gegenwart entrückten. Sie schreckte aus ihrem Sinnen

auf, als eine alte Dienerin mit einem brennenben filbernen Armleuchter eintrat und melbete, man höre

schon ben Wagen in ber Allee heranrollen.

Da besann sich die Herrin, hieß die Alte den Leuchter auf den Kaminsims stellen und schritt rasch hinaus. In dem geräumigen Eßzimmer nebenan war der Theetisch gedeckt, zwei große Lampen brannten darauf und spiegelten ihr Licht in dem reichen Silbergeschirr. Die Frau wars einen raschen Blick darauf,

gab der Dienerin, die ihr gefolgt war, noch einen Auftrag und trat dann in den Flur hinaus, der sich auf die Rampe am Hause öffnete. Gben hielt der verschlossene Wagen vor derselben, ein Bedienter sprang vom Bock, um den Wagenschlag zu öffnen, und eine dunkle jugendliche Frauengestalt sprang heraus, in die Arme der alten Freundin, die sie mit einem leisen Freudenausruf an ihr Herz drückte.

Sie standen einen Augenblick innig umschlungen, die junge Frau in leidenschaftliches Weinen ausbrechend, dis die Altere sich sanst aus der Umarmung losmachte. Komm! sagte sie. Fasse dich! Du darfst hier im Winde nicht stehen bleiben. Wo ist Lissi?

Durch die enge Wagenthür wand sich ein umfangreiches weibliches Wesen, das ein in Tücher dicht eingehültes schlasendes Kind in den Armen trug. Sie schläft! slüsterte sie. Sie ist schon auf der Eisenbahn eingeschlasen und wird noch nicht gleich aufwachen, wenn ich sie in ihr Bettchen bringe. Wenn gnädige Frau mir sagen wollten —

Die junge Mutter trocknete flüchtig ihre Augen und nahm bem Kindermädchen das kleine Packet ab, um es felbst ins Haus zu tragen.

Wir wollen gleich in beine Zimmer gehen, mein Liebling, fagte die Freifrau. Es ist ein wenig geheizt. Und auch für ein Kinderbett ist gesorgt. Die Frau Pfarrerin hat mir ihres geliehen. Ich denke, obwohl du in ein kinderloses Haus kommst, sollst du doch nichts vermissen.

So stiegen fie schweigend die Treppe zum oberen

Stockwerk hinauf und traten in das behaglich warme, hell erleuchtete Zimmer, das zum Schlafzimmer der jungen Frau eingerichtet war. Neben dem Bett der Mutter stand das Kinderbettchen, in das die schlasende Kleine, behutsam aus ihren Tüchern herausgeschält, hineingelegt wurde. Die Lampe war sogleich ausgelöscht worden, nur ein Nachtlicht verbreitete hinter dem seidenen Schirmchen einen grünen Schein über dem Kopffissen des Kindes, das nur einmal träumend die zarten Lider halb öffnete, die Mutter anlächelte und gleich wieder sest einschließ.

Dann verließen die Frauen auf den Zehen das Gemach, während die dicke Wärterin sich daranmachte, geräuschlos Lilli's Siebensachen auszupacken und sich häuslich einzurichten.

\* \*

Nun komm, Liebe, sagte Frau Maximiliane, als fie, den Arm um die schlanke junge Gestalt gelegt, das Eßzimmer unten betrat. Nimm dein Hütchen ab und mache dir's hier im Sessel bequem. Der Thee wird gleich fertig sein.

Die Junge ließ bie großen, feuchten Augen im Zimmer herumgeben, mit einem ängftlichen Blick.

Nein, Tante Maxe, sagte sie, ich kann nichts genießen. Der Hals ist mir wie zugeschnürt von verschluckten Thränen. Und hier ist's zu hell. Ich kann bas Licht nicht ertragen, seit ich im Schatten bes Todes sitze. Du siehst, ich hatte nur zu Recht, als ich mich bagegen sträubte, beiner liebevollen Einladung zu folgen. Du haft es so gut gemeint, aber du weißt nicht, wie mir zu Muth ift, ich bin ein trauriger Gast am Tisch des Lebens. O Tante Maxe, es ist zu surchtbar, was über mich verhängt ist, ich habe kaum die Kraft, in tiesster Einsamkeit mich ausrecht zu erhalten, und nur um Lilli's willen — denn sonst — glaube mir, hundert Mal habe ich mir gewünscht, Gott hätte mich abgerusen an demselben Tage, wo ich meinen Friz verlor, ohne den ich im Leben herumgehe wie eine Bettlerin, die nicht einmal den Muth hat, die Hand auszustrecken, daß man ihr ein Almosen hineinwirst, ihren Hunger zu stillen!

Sie schlug die Sande vors Gesicht und brudte, in neue Thranen ausbrechend, ihren Ropf gegen die Schulter ber stillen, ernsten Freundin.

Wir wollen dort hineingehen, sagte diese. Da ist es dunkler und heimlicher. Aber überwinde dich ein wenig, armes Herz! Bedenke, du bist es deinem Kinde schuldig, mit diesem heftigen Gram dich nicht selbst zu zerstören.

Ach, Liebste, Theuerste, rief die Trauernde, indem sie sich an dem hellen Tische vorbei in das Nebensimmer sühren ließ und in einen Sessel am Kamin sank, du mußt es doch begreifen! Alles hier erinnert mich an die glücklichste Zeit meines Lebens. Hier saßen wir, als wir euch auf unserer Hochzeitsreise besuchten, so wie heut' brannte das Feuer im Kamin, ich sehe noch, wie Fritz mit deinem Mann im Eszimmer auf und ab ging, während ich mein Herz, das von Glück übersloß, vor dir ausschüttete. Und

heut', nach vier kurzen Jahren — so beraubt — so furchtbar aus all meinen Himmeln gestürzt, so ganz verarmt —

Gang? Und ber Schat, ber bir geblieben ift — ben rechnest bu fur Nichts?

Lilli! Meine süße Lilli! Ach wohl, wenn ich bas Kind nicht hätte — ich sagte bir's ja, ich würde Gott täglich anslehen, sich meiner zu erbarmen, mich zu erlösen von der Qual dieser Erinnerung und der verzehrenden Sehnsucht. Dir, nur dir darf ich's gestehen — selbst das Kind ist mir oft eine Qual. Es hat dieselben Augen, die mich selig gemacht und jetzt so elend, da sie sich für immer geschlossen haben!

Du versündigst dich! sagte die Freundin sehr ernst. Wenn Gott dich strafen wollte und beim Wort nähme —

Ich weiß es ja, es ist eine Sünde, das nur zu benken, aber siehst du, es ist eben Alles in mir wie zerstückt und zerstört, und eben darum habe ich gezögert, zu dir zu kommen. Wie soll ich irgend ein fremdes Auge, und wäre es das gütigste, in das Irrsal meines Inneren blicken lassen! Meinen Eltern verberge ich's aufs Angstlichste. Du aber, Tante Maxe — vor dir habe ich nie etwas geheim halten können, und nun mußt du in der ersten Stunde ersahren, was für ein schwaches, armseliges Geschöpf bein unglückliches Pathenkind ist!

Sie glitt von ihrem Sessel herab vor die Füße ber edlen Frau, beren Kniee sie umschlang, während sie ihre überströmenden Augen gegen ihren Schooß drückte.

Liebes, armes Rind, fagte bie Freifrau, fanft bas weiche blonde Haupt streichelnd, weine nur, wenn Thränen bich erleichtern können. Aber versuche auch zu hören, mas beine treueste Freundin dir sagt. Nein, fürchte nicht, daß ich fo thöricht fein möchte, bich tröften ju wollen mit ben frommen Spruchen, mit benen Taufende in beiner Lage ihren brennenden Schmerz beschwichtigen. Deine gute Mutter - wir waren schon im Institut verschiebenen Glaubens, und Jebe von uns hat sich feitbem in bem ihrigen beftartt. Du haft mir ja aber geschrieben, bag bu ben Gedanken eines Wiedersehens nach dem Tode nicht fassen könnest, und wäre das auch ein Trost? Wie wenn man einem por Durft Berschmachtenben saate. in acht Tagen werbe man ihn aus einer Quelle trinken laffen, die er von ferne rauschen bort. Wir leben ja, wenn wir fo fcmer getroffen find, unfer Leben auf ber Erbe fort und muffen feben, wie wir hier und jett bas Blut ftillen, bas aus unserer Bergenswunde fließt. Wenn uns das nicht gelingt. wenn wir frant und elend uns Jahre um Jahre hinschleppen, — keine ewige Seligkeit kann uns bas, mas mir in ber Zeit gelitten haben, verguten.

Aber glaube mir, mein Liebling, es giebt Heils mittel für solche Bunden, vielleicht nicht für Alle; benn Mancher, ber nicht von den Feigsten und

Schlechtesten ift, wird von seinem Schicksal in tödtliche Berzweislung getrieben. Wie sich das mit einer
sittlichen Weltordnung, mit einer gerechten Vorsehung
reimen läßt, hat noch kein Weiser und Prophet ergründet, so viel sie auch reden mögen. Dein Geschick
aber, theures Kind, so trostlos bitter es dir erscheint,
ist nicht von der Art, daß ein tapferes Herz, das
sich nicht weichlich fallen läßt, es nicht mit der Zeit
überwinden könnte.

Die junge Frau hatte sich von den Knieen erhoben und war wieder in ihren Sessel zurückgesunken. Das blasse, reizende Gesicht starrte in die Flammen, sie schüttelte leise den Kopf, es kam aber kein Laut von ihren zusammengepreßten Lippen.

Ich kenne bich von beinen Rinderjahren an, fuhr bie Andere mit innigem Tone fort. Du warst immer ein richtiges Rind beines Baters, ber ein fo muthiges Solbatenherz in feiner schlichten Bruft trägt. Nun, wenn ber Feind, mit bem wir ju fampfen haben, bas Schickfal ift, so muß es unser Stolz und unsere Pflicht fein, ihm tapfer bie Stirn zu bieten, ihm nicht unsere Waffen auszuliefern, uns nicht unterfriegen zu laffen. Dann mag kommen, mas da will, wir stehen aufrecht, auch wenn man uns in Feffeln schlägt. lange wir mit unserm Bergen im Bunde bleiben, find wir unbezwinglich, fo viel Opfer an bem, mas man Glud nennt, wir auch bringen muffen. Und fiehft du, Kind, wenn uns Alles genommen wird, mas wir an Gutern bes Lebens und an Bergensfreuden befeffen haben, Gin Glück können wir nie verlieren, das Glück, andern Menschen, die elend find wie wir, aber schwächer als wir, wohlzuthun und in ihren Nöthen ihnen beizustehen. Der ärmste Bettler sindet einen, der ärmer ist als er, mit dem er die am Wege gefundene Brodrinde theilen kann.

So, Liebste, habe auch ich mir zu helsen gelernt in all dem Schweren, was über mich verhängt war. Und so mußt auch du den Kopf wieder heben und deine Thränen versiegen lassen, wenn du um dich blickst und siehst, daß Anderen noch viel Härteres auserlegt ist, du aber hast die Macht, ihr Schicksal lindern, wär' es nur durch ein warmes Wort und einen theilnehmenden Händedruck. Die Last, die die arme Menschheit zu tragen hat, wäre erdrückend, wenn nicht Alle die Schultern unterstemmten.

Sie war aufgestanden und in großer Bewegung, wie von ihren Erinnerungen erschüttert, an das Fenster getreten. Man hörte draußen den Wind sausen, und die Flammen im Kamin sischten und

sprühten boch auf.

Eine Weile war's ftill zwischen ben beiben Frauen. Dann sagte die Jüngere mit leisem, schüchternem Ton: Ach, Tante Maxe, du denkst zu gut von mir. Ich habe nicht deine große Seele, nur ein kleines sehr egoistisches Herz, das war ganz ausgefüllt von seinem Glück und ist jetzt nicht mehr werth als ein leeres Etui, aus dem der Schmuck weggestohlen wurde. Wem kann ich irgend etwas sein, da ich mir

felbst nichts mehr bin? Wie foll ich stolz sein auf meinen Muth und ben Ropf boch tragen, ba ich am Boben liege und die Rraft nicht habe, mich nur auf ben Anieen aufzurichten, um ju Gott zu beten, bag er sich meines Elends erbarmen möchte? Vielleicht in Jahren — es heißt ja, die Zeit lindere Alles aber bu barfft auch nicht vergeffen, bag bu fo viel por mir poraus hattest, wenn bu es tapferer überftandeft, beinen Mann bingeben zu muffen. Du baft ihn ganze vierzehn Jahre beseffen, ich nur arme vier! Du haft ben Durft nach Liebesglück so lange stillen fonnen, mir murbe ber Becher vom Munbe geriffen, ba ich faum noch recht begriffen hatte, wie fuß und berauschend ber Trank mar, wenigstens erft jest ift es mir poll zum Bewuftfein gefommen. Und wenn ich jett in ben langen einsamen Nachten mach liege, an Alles zuruckbenke, mas nie, nie wiederkehren foll -

Die Thränen, die wieder vorbrechen wollten, erftickten ihre Stimme.

Da wandte sich die Freifrau am Fenster um und kam langsam auf sie zu geschritten. Sie stand erst noch eine Weile vor dem Kamin und schien mit einem Entschluß zu kämpsen. Dann sagte sie ruhig: Ich sehe, es hilft nichts, ich darf dich nicht, wie alle anderen Menschen, in dem Wahn lassen, daß ich ein Leben hinter mir hätte, dem kein Wunsch unerfüllt blieb, dis auf den einen, ein Kind besessen zu haben, das ich unter dem Herzen getragen. Du sollst wissen, daß diese vierzehn Jahre, um die du mich beneidest,

eine Kette von Prüfungen waren, mit denen verglichen der Verluft des geliebtesten Menschen eine so sanste und natürliche Fügung des Himmels erscheint, wie daß auf einen kurzen Sommer ein langer Winter folgt.

Die junge Frau sah rathlos erschrocken zu ihrer mütterlichen Freundin auf. Tante Mare! rief fie, was faaft bu? Unglücklich, bu, in biefen vierzehn Jahren, wo du die geliebte, verehrte, vergötterte Frau bes edelften, vornehmften Mannes warft, den Alle, bie ihn kannten, für einen Elitemenschen erklärten. ben bu aus Liebe geheirathet hattest - es ift unbenkbar! Ich felbft - habe ich nicht, wenn ich bier auf dem Lande bei euch zum Besuch mar, schon als gang junges Mabchen bas Gefühl gehabt, eine Ehe wie die eure merbe unter Taufenden nicht wieder gefunden, so innig fab ich euch verbunden, so leuchtete fein Auge, wenn er bich nur ins Zimmer treten fab, fo rührend mar mir's, wie bu ihm jeden leifen Bebanken, jeden Bunsch am Gesicht ablasest, eh' er ihn noch ausgesprochen? Auch zu Sause bei meinen Eltern hatte ich ja nur Frieden und Ginklang erlebt. Ihr aber erschient mir als höhere Naturen, und ich fagte mir seufzend, so etwas murbe ich nie erleben können, und habe es nun boch erlebt, aber nicht fo lange wie bu, und foll nun glauben -

Nicht glauben, Kind, wissen sollst bu's. Romm, wir wollen wieder ruhiger werden, Beide. Es liegt ja auch hinter mir, ich bin ganz und gar damit fertig geworden, so schwer ich mir's erkampst habe,

bas Berzichten ein für allemal auf das höchste Glück eines armen sterblichen Wesens, jenes Liebesglück, das den Menschen, wenn es ihm gewährt wird, so beseligt, daß er mit keinem Gott tauschen möchte. Ich — kenne es nur von Hörensagen, ich meine, von der Stimme der Sehnsucht in mir, die mir dies Zauberlied vorsang, so taub ich mich dagegen machen wollte. Und nicht einmal mit den ersten grauen Haaren ist es ganz verstummt.

Sie hatte fich Armande gegenüber wieder auf ihren Stuhl niebergelaffen und fah bufter in bie nun leife verglimmenben Branbe im Ramin. Dann fagte fie: Ich brauche bich nicht zu bitten, ober gar burch ein feierliches Berfprechen zu verpflichten, von bem, mas bu hören wirft, nie einer Menschenseele ein Wort zu verrathen. Du haft mich lieb genug, um mir nachzufühlen, wie bitter es mir fein murbe, wenn man mich mit ber Miene bes Mitleids, der Befremdung über mein triftes Schickfal betrachtete. Auch das Unglück wird entweiht durch die Neugier ber Welt, die in Allem, mas Menschen Seltsamtrauriges erleben, nur Stoff zu ihrem Geplauber feben. 3ch bin überzeugt, Ahnliches ereignet fich öfter, als man vermuthet. Aber nie, außer in Berichtsverhandlungen, die für mich immer etwas Emporendes hatten, ift mir eine Beichte biefer Art aemacht worben. Es ehrt unfer Geschlecht, bag bie Leidensgefährtinnen fich nicht entschließen können, kalte fremde Augen in fo unselige Gebeimnisse blicken zu laffen.

Na. Kind, es ist Alles wahr, was du von Onkel Conftantin gesagt haft. Er mar ein Elitemensch, an Beift und Seele, und mas er von ber Natur an feltenen Gaben empfangen, hatte er mit dem bingebenoften Ernft und Fleiß unermudlich weiter ausgebildet. Als ich ihn kennen lernte, war ich selbst trok meiner zweiundzwanzig Jahre noch ziemlich unreif. Du weißt ja, wie wir in unseren Kreisen erzogen werben. Unfer bischen Inftitutsbildung geht nirgend in die Tiefe, das empfand ich felbft und mandte alle Beit, die mir bas gefellschaftliche Leben und Treiben und ber mancherlei ftanbesgemäße Sport übrig ließen, heimlich baran, die Lücken meiner Bilbung auszufüllen. Ich fühlte aber, wie ich im Dunkeln tappte. Ich hatte Niemand neben mir, ber mir sagen konnte, worauf es ankam, mas Schale und mas Rern fei. So las ich halbe Nächte lang, oft, nachdem ich eben vom Theater ober Concert nach Haus gekommen war, Bücher, die ich nur halb verftand, und feufzte barüber, baß ich von wibersprechenden Stimmen bin und her gezogen und mehr verwirrt als erleuchtet murbe.

Da lernte ich Constantin kennen, in einer Soirse, wo ich seine Tischnachbarin wurde. Nach den ersten zehn Minuten erkannte ich so klar, wie wenn ein Mensch, der eine Fiebernacht hinter sich hat, die Sonne aufgehen sieht, daß dieser Mann Alles besaß, was mir fehlte.

Und er, nicht wie andere bedeutende Männer, die sich's merken laffen, daß sie es für verlorene Liebes-

müh' halten, ein confuses Mädchengehirn aufzuklären — aufs Liebenswürdigste ließ er sich zu mir herab, und wir waren, als man von Tisch aufstand, in einem so ernsten Gespräch begriffen, daß wir, ohne es zu bemerken, noch allein sitzen blieben, bis aus dem Salon nebenan Töne drangen, die uns daran erinnerten, daß die Hausfrau versprochen hatte, nach dem Essen uns noch etwas Musik zum Besten zu geben.

Gleich am anderen Tag besuchte er uns. Er hatte um die Erlaubniß gebeten, mir ein Buch bringen ju burfen, von bem er gesprochen hatte. Seitbem tam er oft, zuweilen jeben britten Tag, meift gegen Abend, eine Stunde por bem Theater, bas er felbft felten besuchte. Er litt, wie er fagte, an nervofen Ropfschmerzen, die ihn plotlich mit Beftigfeit überfielen, wenn er lange in bell erleuchteten Raumen aushalten mußte. Darum ließ er fich auch felten in eine Abendgesellschaft laben. Wenn er zu uns fam. forgte ich bafür, bag nur eine einzige Lampe brannte. Da fette er fich zu mir, und wir maren balb in einem eifrigen Gespräch, an bem auch bie Mutter gewöhnlich Theil nahm, mahrend mein Bater erft später erschien, wenn er seine Acten erledigt hatte. Damals war er erft vor Aurzem an bas Rammergericht versett worden und hatte noch meniger Beit. fich mit mir abzugeben.

Das überließ er nun um so lieber Constantin, ben er von Anfang an in hohem Grade schätzte. Die Mutter vollends schwärmte für ihn. Sie ließ es sich deutlich gegen mich merken, daß sie sich keinen Anderen so gern zum Schwiegersohn ausgesucht hätte. Und ich konnt' es ihr wahrlich nicht verdenken.

Denn auch mir war nie ein Mann begegnet, den ich mehr bewundert, zu dem ich mit so unbedingtem Bertrauen aufgeblickt hätte. Er erschien mir geradezu als ein Bild aller männlichen und menschlichen Vollfommenheit, und den tiefsten Eindruck machte mir bei all seinen Vorzügen, daß er selbst sich ihrer kaum bewußt zu sein schien. Vielmehr lag eine leise Schwermuth über ihm, als genüge ihm von Allem, was er an äußeren und inneren Gaben besaß, Nichts so sehr, um daran Freude zu haben.

Er hatte Jura studiert und alle Examina bestanden. Papa gab ihm nach einigen juristischen Gesprächen das Zeugniß, daß er ein gründlich beschlagener Jurist sei. Er war aber weder in die Staatscarrière eingetreten, noch hatte er Lust gehabt, sich als Anwalt zu etabliren. Sein Kopseiben, sagte er, mache ihm die Ausübung eines Amtes dieser Art unmöglich. Dagegen hatte er sich, ohne rechte Neigung, der Bewirthschaftung seines Gutes angenommen, das seit dem Tode seiner Eltern verpachtet gewesen war. Er stand nun ganz allein, hatte weder Geschwister noch nahe Verwandte und war dreißig Jahre alt geworden, ohne an Heirathen zu denken. Man war der Meinung, er werde Junggeselle bleiben und früh ein Sonderling werden.

Hier aber auf bem Gut, wenn er auch an ben Jagben, ben Trink- und Scatparthien seiner Nach-

barn nicht Theil nahm und die einsamen Abende mit hiftorischen und volkswirthschaftlichen Studien außfüllte, schloß er sich doch nicht gegen das Leben und die Menschen ab, immer sreilich auf seine still beschauliche Art, und die Bauern und Dienstleute, mit denen er zu thun hatte, sangen sein Lob in den höchsten Tönen. Denn eine Milbe und Menschenfreundlichseit war ihm eigen, die ihm alle Herzen gewinnen mußte. Alle die wohlthätigen Anstalten und Einrichtungen, die ich dann später mit ihm verwaltete und weiter außbilden durste, stammen von ihm allein her.

Wenn aber die ländlichen Arbeiten ruhten, kam er in die Stadt und lebte da im Verkehr mit Männern der Wissenschaft und der Politik, die ihn alle schätzten und Großes von ihm erwarteten. Auch ich war naseweis genug, ihn zu fragen, ob er nicht heimlich an einem großen Buch arbeite. Er lächelte trübssinnig. Dazu habe er zu wenig Ehrgeiz und zu viel Kopsschmerzen. Auch mache er Jahr für Jahr solche Fortschritte, daß ein Buch, daß er heute heraußgegeben, übers Jahr ihm schon veraltet vorkommen würde, so daß er viel Geld dran wenden müßte, die ganze Auslage dann zurückzuziehen und einstampsen zu lassen.

Wie du mich kennst, Liebste, wird es dir nicht seltsam scheinen, daß es nicht lange dauerte, bis dieser ungewöhnliche Mann mein ganzes Herz besaß, nachbem er meinen Verstand in ber ersten Stunde sich unterworfen hatte.

Ich war nicht so eitel, mir einzubilden, daß ich es werth wäre, seine Frau zu werden. Nie war ich mir unsertiger, unbedeutender vorgekommen, als neben ihm, und ich zuckte die Achseln, wenn die Mutter ihre Zukunststräume vor mir ausbreitete. Aber daß er eine Neigung zu mir gesaßt hatte, daß der Umgang mit mir ihm mehr und mehr zum Bedürsniß geworden war, konnte ich mir nicht verhehlen, und endlich hörte ich auch von anderen Seiten, daß man uns Zwei für ein stillschweigend verlobtes Paar ansah.

Wie glücklich mich bas machte, kannst bu benken. Ich hoffte nun auch, es werde bazu kommen, daß er seine Zurückhaltung überwände und sein Herz gegen mich öffnete.

Es geschah aber nicht. Biel mehr wurde er von Woche zu Woche ernster und melancholischer, kürzte seine Besuche ab und blieb zuweilen eine ganze Woche aus, unter sehr nichtigen Vorwänden. Als die Zeit kam, wo ihn seine landwirthschaftlichen Pslichten wieder auf das Gut hinausriesen, und er nur mit einem kurzen, wenn auch herzlichen Villett sich von uns verabschiedete, ein eiliges Geschäft vorschützend, brach das Luftschloß meiner verliedten Träume unsaufhaltsam zusammen. Ich ging mit dem Brief in mein Zimmer, riegelte mich ein und weinte, wie ich nie in meinem Leben geweint hatte.

Dann verging eine Woche, ba fam wieber ein Brief, aus einer gang anberen Tonart. Er könne

sich des traulichen Verkehrs mit mir nicht so rasch entwöhnen und bitte um die Erlaubniß, mir dann und wann schreiben zu dürsen, wenn er auch schwarz auf weiß nicht "von Staats- und gelehrten Sachen" mit mir plaudern wolle, was pedantisch heraus- kommen würde; es mache ihm aber Vergnügen, dem Stadtsind einen Einblick in die Welt, die ihn jetzt umgebe, zu eröffnen, die zwar unbedeutend erscheine, aber für den Menschenforscher und Menschenfreund auch ihre Reize habe. Dabei wisse er ja, daß ich auch Thierfreundin sei, und werde sich erlauben, mich auch mit seinen viersüßigen und gesiederten Nachbarn und Freunden ein wenig bekannt zu machen, die ich mit den Eltern einmal käme und die Bekanntschaft in Person sortsetzte.

Dieser Briefwechsel, ber nun begann, belebte all meine Wünsche und Hoffnungen. Überdies zeigte sich barin der heimlich Geliebte von einer ganz neuen Seite, von einem reizenden, gedämpften Humor, der mich vollends bezauberte. Ich antwortete, so gut ich konnte, und lebte diese Frühlingsmonate in einer Art von seelischem Taumel, ganz ausgefüllt von dieser Liebe, die ich nun auch vor der Mutter nicht mehr zu verbergen vermochte.

Was mich noch besonders beglückte, war, daß er schrieb, er fühle zum ersten Mal den Einsluß der Landluft so wohlthätig, daß er hoffen dürse, sein Nervenleiden vielleicht ganz zu überwinden. Er wolle daher auch dem Rath seines Arztes solgen, einen Monat an der See zuzubringen.

Auch von daher schrieb er mir, regelmäßig jede Boche, und immer einen langen Brief. Die Gerichtsferien des Papa's sielen in dieselbe Zeit. Ich hätte nichts lieber gewünscht, als daß die Eltern sich ebensfalls nach dem Seebade aufgemacht hätten, wo Constantin sich befand. Der Bater aber wollte aus Zartgefühl gerade darum Nichts davon hören, so sehr die Mama in ihn drang, und so reisten wir in die Schweiz, wohin mich meine ersehnten Briefe immer erst nach drei langen Tagen erreichten.

So schön dieser Sommer war, begrüßte ich doch die ersten gelben Blätter mit Freude. Nun stand das Wiedersehen nahe bevor, und die Entscheidung konnte nicht lange ausbleiben.

Ich hatte mich aber noch bis zum November zu gedulden. Und zu meinem größten Kummer war ich ausgegangen, als er zum ersten Mal wieder an unsere Thür geklopft hatte, da er mich hatte überraschen wollen.

Nur die Mutter war zu Hause gewesen. Bei ber hatte er eine Stunde gesessen, mich aber nicht abwarten können. Wie er ausgesehen, was er gesprochen habe, ob er bald wiederkommen werde? Er habe eine so frische Farbe gehabt, wie nie zuvor, sei sehr heiter gewesen, dann aber plötzlich wieder in seine dunkle Stimmung zurückgesunken, und wann und ob überhaupt er wiederkommen werde, sei die Frage.

Denn da er im Gespräch so hingeworfen habe, er rechne bestimmt darauf, uns im nächsten Frühjahr

bei sich auf bem Gute zu sehen, habe sie sich ein Herz gefaßt, ihm gerade heraus zu sagen, bavon könne nicht die Rede sein. Es werde ohnehin über seine häusigen Besuche in unserm Hause mehr gesprochen, als ihr im Interesse ihrer Tochter lieb sein könne. Ein Gastbesuch bei einem Gutsherrn, der unverheirathet sei, würde zu den anzüglichsten Deutungen Anlaß geben. Sie sühle sich verpslichtet, ihn, der so ganz arglos sei, darauf ausmerksam zu machen, und so weiter.

Darauf habe er eine Weile stumm in tiesem Sinnen bageseffen, bann plöglich sich erhoben und mit einer kurzen verlegenen Entschuldigung bas Zimmer verlaffen.

Ich war todunglücklich, als ich dies hörte. Nun ist Alles aus! sagte ich mir immer wieder, die ganze schlassos Nacht hindurch. Wenn er es ernst meinte, jett hätte er sich erklären mussen.

Am anderen Morgen aber, als ich mit trüben, verwachten Augen in das Frühftückszimmer trat, sah ich ihn am Fenster stehen. Der Schrecken lähmte mir die Glieder. Er aber wandte sich um, kam langsam auf mich zu und fragte mich, während er meine Hand ergriff, die zitternd herab hing, ob ich den Muth hätte, es mit ihm zu wagen und seine Frau zu werden.

\* \*

Der Winter, ben ich nun als feine Braut verslebte, war die glücklichste Zeit meines Lebens, ja, ich darf sagen, die einzige ganz glückliche Zeit.

Ich habe die verhängnißvolle Gabe, Alles, was mir an Freude und Leid beschert wird, voll auszukosten, jeden Tropfen im Becher, süß oder bitter, zugleich überschwänglich und bedächtig mit allen Sinnen in mich aufzunehmen. So blieb ich mir über den ganzen Tag der Beseligung bewußt, daß dieser Mann, den ich hoch über alle Männer stellte, mich erwählt hatte.

Und er blieb sich in Allem, was ihn mir liebensund verehrungswürdig gemacht hatte, nicht nur gleich, sondern das Glück, daß seine Liebe so hingebend erwidert wurde, schien ihn gleichsam zu verjüngen, und auch sein Ernst erhielt einen Reiz und Glanz, wie nie zuvor, während er Stunden einer sast übermüthigen Heiterkeit hatte, in denen er vollends unwiderstehlich war.

Zuweilen freilich fiel auch wohl wieder ein Schatten über ihn, der mich plöglich ängstigte, als ob etwas Unheimliches hinter ihm lauerte, etwas Feindseliges, das uns unser Glück beneidete. Er wußte mich aber immer rasch zu beruhigen: es sei noch ein Rest seines alten Kopswehs; eine neue Badekur an der See werde auch das für immer beseitigen, um so mehr, da ich dann neben ihm sein würde.

Wie zart er bemüht war, auf all meine Stimmungen einzugehen, jedes Steinchen des Anstoßes mir aus dem Wege zu räumen, kann ich nicht schildern.

Doch zärtlich in dem Sinne, wie andere Berlobte sich gegen ihre Braut betragen, mar er nur felten.

Die Mutter, die das vollste Vertrauen zu ihm hatte, ließ uns oft Stunden lang allein. Er machte sich aber diese Gunft nicht zu Nutze, mich mit Liedkosungen zu überhäusen. Kaum daß er beim Kommen und Gehen mich herzlich umarmte. Neben mir zu sitzen, zuweilen meine Hand zu fassen und an seine Lippen zu drücken, das schien seiner Sehnsucht zu genügen.

Der meinigen nicht so ganz. Ich war ohne jeden Schatten einer verstohlenen Liebschaft dreiundzwanzig Jahr geworden, hatte Niemand kennen gelernt, der mein junges Blut in Wallung gebracht hätte. Aber ich war kräftig aufgeblüht, und die Natur sing an, ihre Rechte geltend zu machen. Ich gestehe dir, daß ich manchmal an mich halten mußte, meine Arme nicht um seinen Hals zu schlingen und so recht nach Herzenslust ihn zu küssen. Er gesiel mir so ganz und gar, sein seines, liebes Gesicht, "sein hoher Ganz, seine edle Gestalt" — ich wäre dankbar gewesen, wenn ich auf seinem Schooß hätte sigen dürsen und mein Gesicht an das seine drücken.

Dann aber entschlug ich mich all solcher Wünsche und rechnete ihm auch diese Zurückhaltung zum Bersbienst an. Er betrachtet mich noch als ein geliehenes Gut, sagt' ich mir, das er schonend behandeln muß, bis er es ganz in Besitz genommen hat.

Die Hochzeit sollte erst im Mai stattsinden. Auch das befremdete mich, daß er keinen Widerspruch ershob, als die Mutter ihm diese Wartezeit ankündigte. Da sie ganz unter seinem Zauber war, hätte sie sich auch darein gefunden, mich schon zu Weihnachten

hinzugeben, wenn er nur den leisesten Versuch gemacht hätte, Einspruch zu thun. Er sagte mir freilich, er brauche diese Zeit nur allzu nöthig, um die Zimmer in seinem alten Hause auf dem Gut neu in Stand setzen zu lassen, an die seit dem Tode seiner Eltern keine Hand angelegt worden sei. Und da ich einen unbedingten Respect vor Allem hatte, was er wünschte und wollte, so fand auch ich mich, ohne länger dar- über nachzudenken, in den Aufschub der Hochzeit, zu- mal der Mai auf dem Lande mir für dies hohe Fest die richtigste Zeit zu sein schien.

\* \*

Sie kam dann endlich heran, diese "schönste Feier", der ich trot meiner großen Liebe dennoch mit einem bangen Gefühl entgegen sah. Ob eine Ahnung im Spiele war, oder nur die stille Sorge, was wie ein unbegreislich süßer Traum gewesen war, könne unmöglich, wenn das wache Leben angebrochen sei, so beglückend sortdauern?

Wir hatten eine ganz kleine, stille Hochzeit, er bestand darauf, keine große Gesellschaft zu laden, in Allem waren wir nur neun nah befreundete Menschen, die sich zu einem Frühstück an den Tisch meiner Eltern sehten. Auch wurden keine Reden gehalten, außer dem Segensspruch, den mein theurer Bater uns mit auf den Weg ab. Er und die Mutter, die in Thränen zersloß, nahmen im Hause von uns Abschied. Auch von den Gästen durfte uns Niemand nach der Bahn begleiten, und alle Blumen wurden

in einem großen Rorbe unter anderem Gepack uns nachgefahren.

Der Einzige, ber mit uns fuhr, mar Constantin's alter Bedienter, ein Erbftud von feinen Eltern, ichon ein Graukopf. Nun, du haft den guten Lorenz ja auch hier kennen gelernt. Er hat seinen Berrn nicht lange überlebt, und ich vermiffe feine treuen Dienfte und fein anhängliches Gemuth oft genug. Damals schien es mir wunderlich, daß er wie ber Schatten seines herrn ihm überallbin folgte. Sogar auf die Universität hatte er ihn begleitet, und in diesem Bunkt ichien Conftantin, ber fonft die einfachften, bürgerlichften Lebensgewohnheiten hatte, den Ariftofraten. der fich immer bedienen laffen muß, nicht verleugnen zu können. Als ich ihn einmal damit nectte, errothete er. Der treue Mensch sei ihm von seiner Mama als eine Art männlicher Kinderfrau beigefellt worden und nun so daran gewöhnt, für ihn zu forgen, daß es ihn schwer franken murbe, wenn man ihn abdankte.

Es war der schönste Frühlingstag; unter einem strahlenden Sonnenhimmel suhren wir durch den bekränzten Triumphbogen, den die guten Leute im Dorf errichtet hatten, um ihrem geliebten Gutsherrn und seiner jungen Frau eine Ehre anzuthun. Die ganze Bevölkerung stand Spalier bis an das Hosthor, und drinnen empfingen uns die Dienstleute mit einem Böllerschuß, während die Schuljugend unter der Leitung des Lehrers "Nun danket alle Gott!" sang und die Glocke des Kirchleins dazu läutete. Ich

war so bewegt, daß ich durch meine überfließenden Augen hindurch kein Gesicht deutlich erkannte und den Großknecht statt des Schulzen anredete, der neben ihm stand. Dann hielt der Wagen, und wir waren — zu Hause.

Mein Mann hob mich aus dem Wagen, dankte allen Versammelten für die schöne Bewillkommnung und führte mich hinein. Er freute fich, daß ich Alles in den verschiedenen Zimmern, mas er angeordnet hatte, schon und behaglich fand. Rein Bunder freilich, ba wir auch in unserem Geschmack stets übereinstimmten. Nur als er mich die Treppe binaufgeführt hatte zu ben Zimmern, die für meinen besonderen Gebrauch bestimmt waren, konnte ich meine Betroffenheit nicht verbergen, ba ich im Schlafzimmer nur ein einziges Bett fah, freilich fo reich mit Spiken und seibenen Decken ausgestattet, daß eine Bringessin es nicht verschmäht hatte, wie benn auch alle Möbel und Berathe bei ber vornehmften Ginfachheit viel eleganter und zierlicher maren, als ich es aus meinem Elternhause gewohnt gewesen mar.

Er bemerkte mein Erstaunen und sagte: Es ist zu beinem Besten, geliebtes Herz, daß ich im Zimmer nebenan schlase, wie es schon mein lieber Papa ge-halten hat. Er hatte dieselbe schlechte Gewohnheit, wie sein Sohn, daß er oft viele Stunden wach lag und dann lesen mußte, um endlich einschlasen zu können. Da hätte er meine Mutter gestört, wenn er die Lampe neben seinem Bett hätte brennen lassen. Und dann, zu manchen Zeiten, nöthigten ihn seine

landwirthschaftlichen Pflichten, schon lange vor Thau und Tage aufzustehen. Das wäre wieder eine Stözung gewesen. Wir sind ja aber doch beisammen, und die Thur zwischen uns bleibt offen.

Ich fand kein Wort der Erwiderung, sühlte mich sogar gewissermaßen erleichtert durch diese Einrichtung, die mir über die mädchenhafte Scheu hinweghalf. Und doch blieb eine leichte Befangenheit über mir, die ich mir selbst nicht erklären konnte, da Alles, was ich sonst hier sah und erlebte, dazu angethan war, mir ein frohes, herzerquickendes Leben zu versheißen.

Wir tranken unten nur flüchtig eine Taffe Thee. Dann fragte er mich, ob ich nicht zu ermüdet fei, einen Rundgang durch bas Gut zu machen, mas ich lachend verneinte. Nun führte er mich erft auf dem Bof herum und zeigte mir Ställe und Scheunen und ftellte mir feine Lieblingsfühe vor und die ichonen, gut gepflegten Bferbe und freute fich, daß ich für ben Bühnerhof besonderes Interesse sehen ließ; dann gingen wir durch den Obst- und Gemusegarten und weiter zu ben Feldern hinaus, bis in den Wald, der auch noch zu bem Gute gehört und jest im erften Frühlingsgrün stand und voll Gesang nesterbauender Bögel war. Ich verlor unter all dem Lieblichen und Beiteren, mas ich fah, die beklommene Stimmung, bie mich oben im Sause angewandelt hatte, und sang Mendelssohn's "Wer hat bich, du schöner Wald" recht aus voller Bruft in die Wipfel hinauf, worin ich unterbrochen wurde, da er mich plötlich

umfing und — zum erstenmal wie ein leibenschafts lich Liebender — mit Küffen auf Mund und Hals und Wangen stumm machte.

Burückgekehrt in unser Haus machte ich mit dem Mädchen Bekanntschaft, das mich persönlich bedienen sollte, und ließ mir von ihr die Schränke zeigen, in die sie meine vorausgeschickte Aussteuer schon ordentslich eingepackt hatte. Dann meldete Lorenz, das Abendessen sei servirt, und wir setzen uns in bester Stimmung zu Tische, doch mit einer etwas künftlichen Munterkeit, durch die wir die heimliche Aufregung unserer Herzen vor uns selbst verhehlen wollten.

\* \*

Das Gespräch kam aber balb ins Stocken. Ich konnte auch nur gerade so viel essen, um die Köchin nicht zu kränken, wenn ich, nachdem sie ihr Bestes gethan, meinen Teller immer leer wieder hinaussichickte. Als Constantin sich dann seine Cigarre angezündet hatte, setzte ich mich an den herrlichen Flügel, eins seiner Hochzeitsgeschenke und mir lieber als aller Schmuck, und spielte seine Lieblingsstücke, während er mit unhörbaren Tritten rauchend auf und ab ging. Dann trat er ans Fenster, öffnete beide Flügel und ließ die frische Nachtlust hereinströmen.

Es wird Zeit, schlafen zu gehen, sagte er. Der Tag wird dich doch angegriffen haben. Ich will dich hinausbegleiten.

Ich nahm seinen Arm und ließ mich die Treppe hinaufführen. Dabei war mir ein leichtes Zittern seines Arms auffallend und der gespannte Blick, mit dem er vor sich nieder sah. Ist dir nicht wohl? fragte ich. Ganz wohl, erwiderte er. Ich muß nur die leichten Tropsen nehmen, die mir der Arzt verschrieben hat, damit ich einen Anfall meines Kopswehs coupire. Gewiß, liebes Herz, es ist Nichts. Nur die Beklommenheit durch das übergroße Glück. Ich lasse dich zehn Minuten allein, dann erlaubst du mir wohl, noch zu kommen und dir eine gute Nacht zu wünschen.

Das Alles, statt mich zu beruhigen, schnürte mir das Herz zusammen. Ich hörte, wie er die Thür zwischen unseren beiden Schlafzimmern leise zumachte und drinnen auf und ab ging. In einem Seelenzustand, den du dir wohl vorstellen kannst, machte ich meine Nachttoilette und setze mich dann an das Fenster, das nach dem Garten hinausging. Der lag still und seierlich schwarz mir gegenüber, eine schwache Mondsichel kam eben über den Wipfeln herzus, kein Ton war ringsum vernehmlich, ich glaubte wahrlich, mein eigenes Herz klopfen zu hören, wenigstens siedete mir das Blut in den Ohren, und mit jeder Minute über die zehn hinaus, die ich hatte warten sollen, wuchs meine Ausregung.

Wie lange ich so gesessen, weiß ich nicht. Plöglich aber suhr ich in die Höhe. Rebenan hörte ich ein seltsames Geräusch, wie wenn ein schwerer Körper auf dem Boden hingeschleift wird, dann ein rauher Ton aus einer gepreßten Menschenkehle, ein Stöhnen und Knirschen, jeht wieder ein dumpfer Schall wie von einem aufstoßenden Ellenbogen — ich wollte hinein und konnte kein Glied rühren, ein kalter Schauer überlief mich, mit gewaltsamer Anstrengung riß ich mich endlich vom Fenstersims los und war mit drei Schritten durchs Zimmer und riß die Thür auf und sah — —

Was ich sah, ist in mein Gedächtniß heute noch so tief eingegraben, wie in jenem ersten furchtbaren Augenblick und wird nie darin verlöschen! —

Sie schwieg eine Weile. Es schien sie einen Kampf zu kosten, den Schleier von dem so lange bewahrten grauenhaften Geheimniß wegzuziehen. Die junge Frau ihr gegenüber saß athemlos, in sich zusammengesunken, die Augen von der älteren Freundin abgekehrt, wie um sie nicht daran zu erinnern, daß sie eine Zuhörerin hatte.

Dann sagte die Freifrau, während sie die Hände fest im Schooß zusammen gepreßt hielt: Mein gesliebter, herrlicher Mann — mein Abgott — am Boden lag er, auf den er vom Sopha herabgesunken war, in einem Krampf, der seine schlanken Glieder krümmte und schüttelte, den todblassen Kopf starr zurück gebogen, die Augen unter die halb geschlossenen Lider hinausgezogen, so daß nur das Weiße sichtbar war, und aus dem sest verdissenen Munde, an dem der Schaum stand, kamen durch die knirschenden - Zähne jene stöhnenden und röchelnden Töne, die mich im Nebenzimmer ausgeschreckt hatten.

Im erften Entsehen wollte ich mich zu ihm niederbucken und versuchen, ihn aufzurichten. Er schlug aber mit den Fäusten, in denen die Daumen eingesschlagen waren, besinnungslos um sich, ich suhr zurück und blickte rathlos umher, irgend etwas zu sinden, womit ich dem Unglücklichen zu Hülfe kommen könnte, da öffnete sich die Thür, und der treue Lorenz trat hastig herein.

Mit einem Gesicht, auf bem alles Mitleiben mit seinem armen Herrn und bessen noch viel ärmeren Frau zu lesen war.

Bitte, gehen Sie hinaus, gnädige Frau! flüsterte er. Ich weiß ja Bescheid, was zu thun ist. Aber daß die gnädige Frau dazu kommen mußten — der Herr hatte mir ja schon geklingelt, er merkt es immer vorher, wenn der Anfall kommen will — und nun war's doch zu spät — und grad am Hochzeitstag —

Er brängte mich fast mit Gewalt hinaus und schob hinter mir ben Riegel vor.

Ich ftand an die Thür gedrückt, wie gelähmt. Ich wollte Alles wiffen, was in solchem Fall gesschehen mußte, konnte aber nichts hören. So wankte ich endlich nach dem Sopha und brach darauf zussammen.

O Kind, die Qual dieser Stunde! Eben noch das Gefühl, zum höchsten Glück auserlesen zu sein, wie selten ein Weib, und jetzt — aus all meinen Himmeln gestürzt, in ein öbes, graues, hoffnungsloses Leben hinaus blickend, eine Wittwe, eh' ich noch Weib geworden war. —

Es giebt Stunden, wo vor einem unfaßbaren Schicksal alle Denkkraft erlischt, alles Gesühl erstarrt,

bas arme kleine Ich wie in einen Abgrund verfinkt, immer tiefer und tiefer, da er bodenlos ist, und man nur den einen Bunsch hat, es möchte immer so sort gehen, daß man nie wieder auf einen festen Grund käme, wo man sich besinnen und den ganzen Umsang seines Berlustes und Berzichts überblicken müßte.

Wie lange ich in diesem Zustand blieb, weiß ich nicht. Es hätte mich so erleichtert, wenn die Thränen gekommen wären. Aber seltsam genug: auch als die erste Starrheit von mir wich, ließ das unsägliche Mitleid, das ich mit ihm empfand, zuerst noch kein Gefühl in mir auskommen, das Alles gehe ja mich selber an. Es war wie eine unheimliche Geschichte, die ich mir erzählen ließ, von einer jungen Frau, die in ihrer Pochzeitsnacht entdecken mußte, daß zwischen ihr und ihrem Gatten wie in der alten Sage ein Schwert lag, das nie hinweggenommen werden konnte.

Ich wußte ja nichts Genaueres über die schauerliche Krankheit, nicht einmal ob sie unheilbar sei, nur, daß sie sich auf die Kinder vererbt, die aus der Ehe mit einem so Belasteten entsprungen sind. Und der Gedanke, so wie ich meinen armen Mann vor mir am Boden gesehen, könne ich auch ein Kind, dem ich das Leben gegeben, in Krämpsen sich winden sehen, sträubte mir das Haar.

Es war nebenan Alles still geblieben. Ich fühlte die Pflicht, nun endlich selbst nachzusehen, wie es um meinen Kranken stand, und erhob mich mühsam vom Sopha, da ging die Thür auf, und er trat langsam mit unsicherem Gang und scheuem Blick herein.

Ich wollte ihm entgegeneilen, ihn umarmen, ihm sagen — ja, was wollte ich ihm sagen? Was konnte ich ihm sagen, das ihn ein wenig getröstet hätte? Aber er ersparte mir's, er stürzte vor mir nieder und umsaßte meine Kniee, stumm und zitternd, mit einem so unsagbar unglücklichen, slehenden Blick zu mir aufschauend, daß mir nun endlich die Thränen aus den Augen stürzten und ich ihn mit beiden Armen umsaßte und an mein Herz hinauszog.

Aber er entzog sich mir entschieden und sank neben mir auf das Sopha. Da saßen wir erst eine Weile sprachlos und wagten nicht uns anzusehen. Erst nach einiger Zeit legte ich meine Hand auf die seine und wandte mich zu ihm. Ein trostloseres Gesicht, auf dem Schmerz und Jammer und ein düsteres Schuldbewußtsein so erbarmungswürdig ausgedrückt waren, kann Niemand sich vorstellen.

Ich bin gekommen, sagte er endlich, indem er mir seine Hand entzog, um mein Urtheil von dir zu hören. Mein Verbrechen ist so groß, daß an eine Verzeihung, geschweige an eine wirkliche Sühne nicht zu denken ist. Ich habe dein Leben an mich gerissen, ohne dir zu bekennen, welch ein Fluch auf dem meinen ruht. Du hast das volle Recht, dich von dem Elenden, der dich betrogen hat, zu scheiden. Ich erwarte auch nichts Anderes. Nur über die Form, in der dies geschehen soll, müssen wir berathen. Es wäre eine Verschärfung deines unschuldigen Leides, wenn die kalten, hämischen Augen der Welt in dieses tragische Schicksal eindringen könnten. Also überlege, welche

Buße du mir im Stillen auferlegen willft. Ich werde dich kein Wort des Widerspruchs hören lassen. Wenn du mir etwa vorschreibst, mich aus der Welt zu schaffen, auf eine unauffällige Weise, etwa auf der Jagd zu verunglücken, oder —

Ich ließ ihn nicht ausreben. Seine Stimme, sein tief verstörtes Gesicht, die Berzweiflung, die aus jedem seiner Worte sprach, gingen mir so zu Herzen, daß jedes Gesühl des Unrechts, das an mir begangen worden, darin erstickt wurde.

Ich faßte wieder seine Hand und hielt sie trot seines Sträubens fest. Dann redete ich ihm mit den innigsten Worten zu, sich zu beruhigen und das Unglück nicht zu vergrößern, indem er das, was er dabei verschuldet, vor seinem Gewissen übertrieb und für unsühnbar erklärte. Und wie es auch sei, ich hätte vor Gott gelobt, in guten und bösen Tagen treu zu ihm zu stehen, das wolle ich halten, bis an den Tod, und nichts Anderes solle uns jemals scheiden können.

Er schüttelte bufter ben Ropf.

Nein, was ich gelobt, sei ungültig, da ich es einem Menschen gelobt, der sich anders dargestellt habe, als er in Wahrheit sei. Ein solches Gelübbe könne nicht binden. Das Einzige, was er zur Milberung seines Verbrechens anführen könne, sei nicht sowohl die Macht der Leidenschaft, die ihn dazu gestrieben, trot alledem mein Leben an das seine zu knüpsen, sondern die Hoffnung, eben durch das Glück meines Besitzes den ererbten Fluch zu überwinden. Darin habe ihn der Arzt, den er im Seedad befragt,

bestärkt. Zudem sei das ganze Jahr vergangen, ohne daß der Anfall wiedergekommen. Eine gänzliche Heilung, habe er sich sagen lassen, sei nicht ausgesschlossen, zumal die entsehliche Krankheit in seiner Familie noch nicht eingenistet gewesen und er der erste damit Belastete sei.

Und nun, da er sich mehr und mehr von seiner Erschütterung erholte, erfuhr ich, was er mir so lange verschwiegen hatte.

Das Unheil stammte von seiner Mutter, die eine überzarte, husterische Frau gewesen war, an allerlei Nervenzuständen gelitten hatte, nicht aber in der entsetzlichen Form, die erst beim Sohne hervortrat. Sie hatte, da sie in der Hoffnung war, einmal auf der Straße ein Kind von einem schweren Wagen übersahren und mit zerschmettertem Kopf vor sich liegen sehen. Den furchtbaren Schrecken hatte dann das Kind, das sie zur Welt brachte, entgelten mufsen.

In seinem dritten Jahre brach es aus und steigerte sich dann von Jahr zu Jahr an Heftigkeit, doch immer in großen Pausen. Da sie auf dem Lande lebten, war es möglich, den Zustand des Knaben vor den Leuten zu verheimlichen. Später, als er selbst zur Erkenntniß seines Unglücks kam, und vollends nach dem Tode der Eltern in seinem neunten Jahr nahm sich ein kluger und liebevoller Bormund seiner an, und da es nicht möglich war, ihn wie bisher auf dem verwaisten Gut von einem Hauslehrer unterrichten zu lassen, gab er ihn einem wackeren kinderlosen Ehepaar in Stargard in Pension, damit er dort das Gym=

nasium besuchen konnte und doch vor den Aufregungen einer großen Stadt geschützt sei. Seine Pflegeeltern sorgten aufs Getreuste für den Zögling, der ihnen durch seine Liebenswürdigkeit und durch sein Unglück bald theuer wurde wie ein eigenes Kind. Sie sorgten auch dafür, daß das Geheimniß streng gewahrt blieb.

Dazu half vor Allem der Umstand, daß immer eine Biertels oder halbe Stunde vor Eintreten eines Anfalls ein deutliches Borgefühl dessen, was kommen würde, sich des Knaben bemächtigte. Er konnte sich dann, wo er auch war, zeitig genug zurückziehen, um seinen Dämon sich austoben zu lassen, ohne neusgierigen Augen ein Schauspiel zu bieten. Und sein treuer Lorenz, der ihn dann wie eine barmherzige Schwester zu behandeln verstand, war ihm auch auf der Schule zur Seite geblieben und folgte ihm später nach der Universität.

So habe ich die vielen Jahre hingelebt, schloß er seine Erzählung, und war endlich mit meinem Loose saft ausgesöhnt. Das Beste im Leben, die Liebe eines treuen Weibes und das Glück, Kinder um mich aufwachsen zu sehen, blieb mir freilich versagt. Aber die Welt hat so viel Schönes, das auch der Einsame genießen kann; statt der Liebe, die man nicht empfangen soll, bleibt so viel Liebe, die man geben kann — ich wäre mir als ein Undankbarer erschienen, wenn ich mich murrend und den Schöpfer anklagend zurückgezogen und einer trostlosen Verbitterung übersliesert hätte.

Erft als er mich kennen gelernt — und nun

schätzete er in einer schlichten, durchaus nicht überschwänglichen Beise sein Herz vor mir aus, mit allen Schätzen des innigsten Gefühls, die ich bisher kaum so ganz geahnt hatte, nicht um mich zu rühren oder milde zu stimmen, sondern wie wenn er von einem Berstorbenen spräche, dessen Bermächtniß er mir nicht vorenthalten dürse, daß ich nur um so tiefer ergriffen wurde und ihm endlich um den Hals siel und ihn beschwor, sich aus der Berzweislung auszurichten, ich würde ihm unauslöslich verbunden bleiben, und wer weiß, mit der Zeit könne noch Alles gut werden.

Er schüttelte trübe ben Kopf und stand auf. Ich banke dir für all beine himmlische Liebe und Güte, sagte er, aber ich habe es zu schwer gebüßt, daß ich mich und dich täuschen konnte. Hinfort will ich vor jedem Selbstbetrug auf der Hut sein. Laß uns heute nicht weiter davon sprechen. Der nächste Tag und so viel folgende Tage werden lang genug sein, über das nachzusinnen, was immer von Neuem das Herz zersteischen wird. Ich nehme Nichts zurück von Allem, was ich dir vorgestellt habe, und erwarte, wenn du ernstlich mit dir zu Rathe gegangen sein wirst, deine Entscheidung.

Er buckte sich und brückte einen Kuß auf meine Hand. Dann ließ er mich allein.

In ben vierzehn Jahren, die ich nach dieser traurigen Nacht an seiner Seite gelebt habe, hat er nie anders als mit einem solchen Ruß auf meine Hand mir gute Racht! gesagt.

Du siehst so erschrocken zu mir auf, Liebste, als schwebte dir die Frage auf den Lippen, wie ich ein so großes Unglück habe ertragen können.

Nein, Kind, unglücklich durfte ich mich nicht fühlen, nachdem ich erkannt hatte, daß ich neben meinem armen, geliebten Manne stand wie eine treue Schwester, die Kraft und Trost darin sinden mußte, ihm den Schmerz einer unheilbaren Bunde zu lindern. Doch freilich, zuweilen fühlte ich, daß es uns weniger schwer wird, ein volles großes Unglück standhaft zu ertragen, als nicht glücklich zu sein, nicht so ganz mit Leib und Seele seinen Durst nach Glück stillen zu dürsen.

Schon in jener ersten Nacht ahnte mir, was mir bevorstand. Ich nahm aber mein Herz in beide Hände und erneuerte mein Gelübde, dem so surchtbar Heimgesuchten eine treue Gefährtin zu bleiben. Es gelang mir auch, am anderen Morgen ihm mit einem heiteren Gesicht entgegenzutreten und es mit unbefangener Freundlichkeit so weit zu bringen, daß auch er aus seiner Verdüsterung sich nach und nach ausrichtete.

Die Sache selbst wurde zwischen uns mit keiner Silbe erwähnt, so wenig wie an den beiden folgenden Tagen. Erst am dritten, da wir Mittags von Tisch aufstanden und ich mich zu einer kleinen Siesta von ihm verabschieden wollte, hielt er mich fest und fragte, die Worte mühsam hervorbringend, ob ich mir nun

unsere Zufunft bedacht und welchen Entschluß ich gefaßt hätte.

Ich erwiderte, seine Hand herzlich ergreisend, es sei da nichts zu bedenken gewesen, an dem Beschluß des Himmels zu rütteln, würde nur frevelhaft scheinen, der Gedanke, von ihm getrennt zu leben, sei mir völlig unfaßbar, und ich bäte ihn, nie wieder eine solche Frage an mich zu richten, sondern die Zukunft Gott anheimzustellen und der Zeit Zeit zu lassen. Denn ich hätte die seste Hoffnung, es werde sich noch Alles zum Besten wenden.

Ich sah, wie eine tiefe Glut der Freude und Rührung ihm in die Wangen stieg. Gleich darauf schwand diese Wallung wieder, und eine dustere Falte erschien zwischen seinen Brauen.

Du meinft es so gut mit mir, wie ein Engel, sagte er dumpf. Aber du weißt nicht, was du auf dich nimmst, und ich — vielleicht kann mir für mein Berbrechen an dir keine härtere Buße auferlegt werden.

Ich verstand ihn noch nicht ganz. Was mich selbst betraf, so kam mir in dieser ersten Zeit, die man sonst die Honigwochen nennt und die für uns so bitter waren, Bieles zu Hülse, mich nicht ganz zur Besinnung kommen zu lassen.

Das Leben auf bem Lande war mir neu. Ich nahm es sehr ernst damit, mich in meine Pstichten als Gutsherrin einzugewöhnen. Auch war, so gütig Constantin sich gegen seine Untergebenen stets gezeigt hatte, Mancherlei zu thun, wozu sich eine Frau besser schickte. Bald, nachdem ich mich ein wenig orientirt hatte, richtete ich ein Kinderkrankenhaus ein, dann eine Arbeitsschule für kleine Mädchen, wo ich Preise sür die Fleißigsten aussetzte, eine Singstunde an jedem Sonnabend Abend. Ich hatte von jeher Kinder leidenschaftlich geliebt; er wußte es, und ein schwermüthiger Seuszer entsuhr ihm oft, wenn ich ihm von meinen Bemühungen um die Dorsjugend berichtete. Für Alles, was ich in solcher Weise unternahm, ließ er mir freie Hand und freie Verfügung über seine Kasse.

Auch sonst gab es Nichts, was er mir versagt hätte, und er errieth meine geheimsten Bünsche. Daß die Leute mich weit und breit als ihre gütige Borsehung verehrten, war ihm eine stolze Freude. Denn ich konnte, so wenig eitel ich war, die Befriedigung über den Erfolg meines guten Billens nicht verhehlen und bildete mir mit der Zeit wirklich ein, daß es ein voller Ersatz für versagtes eigenes Glück sein könne, Andere glücklich zu machen.

Abrigens fand ich auch noch Zeit genug, meine kleinen Talente weiter zu pslegen, mein Klavierspiel und das bischen Zeichnen und Aquarelliren, zu dem ich in der landschaftlichen Umgebung unseres Hauses, so bescheiden sie auf den ersten Blick erscheint, die mannichfaltigste Anregung fand. Manchmal begleitete mich mein Mann auf meinen Wanderungen in die Hügels und Walbreviere, wo ich ein hübsches Motiv gefunden hatte. Er trug dann meine Staffelei und den Malstuhl und führte mich am Arm die heiteren Wege, die er seit seinen Knabenjahren kannte, und

erzählte allerlei Jugend- und Jagdgeschichten, über bie wir oft zu lachen hatten.

Wer uns so traulich dahinwandeln sah, hätte uns für das beneidenswertheste junge Chepaar von der Welt gehalten! — —

\* \*

Als im Herbst die Feldarbeiten aufhörten, zogen wir in die Stadt, wo wir eine feste Wohnung gemiethet hatten. Du hast uns ja oft darin gesehen. Auch deine lieben Eltern verkehrten mit uns und viele gute Freunde, und Alle waren der Meinung, nichts sehle zu unserem vollkommnen Glück, als Kindersegen. Doch da wir Beide noch jung seien —

Und dann kamen auch erfahrene Mütter mit ihren gut gemeinten Rathschlägen, die ich mit erheucheltem Dank hinnehmen mußte.

Wie es um das, was uns trennte, stand, ersuhr ich kaum. Er sorgte dafür, daß ich nie wieder Zeuge seines Unglücks wurde, und der treue Lorenz unterstützte ihn darin. Im nächsten Sommer ging er wieder an die See, während ich mit meiner Mama und einer jungen Freundin eine Reise durch die Schweiz machte. Auch in den solgenden Jahren trennten wir uns zuweilen auf kurze Zeit. Sein nervöses Kopsweh gab den Vorwand dazu. Jedesmal, wenn wir uns dann wiedersahen, leuchtete etwas wie Hoffnung aus seinem Blick mir entgegen. Es war immer ein trügerischer Schein. —

So vergingen volle zehn Jahre. Ich hatte nach

und nach mich so ganz in mein seltsames Loos gefunden, daß ich kaum je daran dachte, wie unnatürlich dies Leben im Grunde sei, und mir nichts Bessers wünschte, als daß es ohne Störung so sortgehen möchte.

Meinen Mann liebte und verehrte ich von Jahr zu Rahr inniger, und auch er schien es endlich verwunden zu haben, um welchen Preis ich ihm angehörte. Er war Landrath geworden. Wenn feine Amtspflichten ihn in die Kreisstadt führten, begleitete ich ihn, und Alles intereffirte mich, Personen und Geschäfte, die ich kennen lernte. Sin und wieder fand fich irgend ein junger Proving-Don Juan, ber fich verpflichtet fühlte, mir etwas auffallend ben Bof zu machen, aber bald einfah, daß es verlorene Liebes. mube fei. Gine ernftlichere Neigung magte fich nicht an mich heran, ba ich im Rufe ftand, meinen Mann anzubeten, und für mich felbft entftand nie eine Befahr. 3ch hatte einmal einen etwas gefährlicheren Berehrer in seine Schranken gurudzuweisen, einen jungen Gutsnachbarn, ber wirklich in allem Ernft in mich verliebt war. So fehr ich für unnahbar galt, fprang ibm boch einmal in einer unbewachten Stunde das Herz über die Lippen. Ich brachte ihn mit ein bischen kaltem Baffer, das ich ihm angebeihen ließ, bald wieder zur Vernunft. Wir blieben gute Freunde, und er heirathete bald barauf ein liebes blondes Mädchen, das ihm leiber schon nach wenigen glücklichen Jahren ftarb.

So war ich breiunddreißig Jahre alt geworden, hatte nur mit Kopf und Herzen gelebt und hielt mich schon für eine alte Frau, die vor leidenschaftlichen Jugendthorheiten geschützt sei.

Da fügte es ber Rufall, daß ich in einer Gefellschaft einem jungen Maler begegnete, beffen munteres Wesen und anmuthiges Gesicht mir sogleich gesielen. Er war etwa fünf Jahre jünger als ich und hatte fich eben erft durch ein paar fehr hubsche Landschaften bekannt gemacht. Bei Tische neben mir erzählte er, wie glücklich es ihn mache, daß er nun so weit sei, seine arme alte Mutter unterstützen zu können, die fich die größten Opfer auferlegt habe, ihren einzigen Sohn Maler werden zu lassen. Dann sprach er von bem, mas er noch zu lernen hätte, von bem Ibeal, bem er nachstrebe, das Alles mit einer so schönen, echt jugendlichen Barme, die beutzutage fo felten geworden ift, daß ich großes Wohlgefallen an ihm fand, doch nur wie eine Mutter an einem wohlgerathenen Sohn.

Ich hatte mir entschlüpfen lassen, ich sei eine eifrige Landschaftspfuscherin, worauf er mich einlud, ihn in seinem Atelier zu besuchen und seine Studien anzusehen. Das thaten wir denn schon am nächsten Tage, da auch Constantin sich für ihn interessirte, und während wir seine Mappen und Skizzenbücher durchblätterten, sagte mein Mann plöglich: Es würde für meine Frau gewiß eine Freude sein und sie in ihren künstlerischen Bestrebungen sehr fördern, wenn sie einmal eine Zeit lang unter der Leitung eines

wirklichen Meisters arbeiten könnte. Gerade an Ihren Aquarellen würde sie lernen, was ihr noch sehlt, um alle technischen Mittel zu benutzen. Könnten Sie sich nicht vielleicht entschließen, ein paar Frühlingsmonate auf unserm Gute zuzubringen? Ich bin überzeugt, abgesehen von dem Dienst, den Sie meiner Frau erweisen, würden Sie die Zeit nicht als verloren betrachten und eine Menge interessanter Studien mit sortnehmen.

Der gute junge Mensch ergriff ben Vorschlag mit Begeisterung. Auch als er uns bann besuchte und ich ihm Einiges, was ich gemacht, gezeigt hatte, bereute er nicht, barauf eingegangen zu sein, erklärte, nachdem er bies und bas noch auszusetzen gesunden, baß ich sehr viel Talent hätte, und daß es jammersschade wäre, wenn ich es nicht ernstlich ausbildete.

\* \*

Es war gegen Ende des Winters. Ein paar Wochen später traf er bei uns ein, noch etwas zu früh, um lange im Freien zu malen, doch sand er an allen Ecken und Enden auch im Hause, auf dem Hof und in der Kirche etwas Malerisches, das er dann zugleich mit mir in Angriff nahm. Diese Interieurs, an die ich mich machte, boten auch einsachere Ausgaben, als die freie Natur, und er war sehr ersfreut, daß sein Unterricht von mir so gelehrig aufgenommen wurde, während er selbst ein paar reizende Rabinetsstücke zu Stande brachte.

Nur ein paar Tage dauerte es, da war er nicht

nur der Liebling des ganzen Hauses, sondern auch im Dorf mit Alten und Jungen wie ein guter alter Freund. Er hatte eine unwiderstehliche Gabe, Jedem Zutrauen einzuslößen, ganz ohne alle aufdringliche Liebenswürdigkeit, nur mit seiner warmen Heiterkeit, die Jedem wohlthat. Zumal die Kinder zog er an, sie liesen zu ihm, wo er sich blicken ließ, gaben ihm die Hand und beantworteten alle seine Fragen, so scheu sie sonst und beätheren Gesichtern auswichen.

Mein Hausmädchen, die Dore, mar vollends bis über die Ohren in ihn verliebt, fonnte ihn nicht genug gegen mich rühmen und sprach dann nie mehr von ihm, da fie feinen Namen nicht nennen borte, ohne bis an die Stirn roth zu werden. Sie mar ein fehr hübsches Mädchen, du entfinnst dich ihrer wohl, fie ist jest die Frau des Dorfschmieds und hat einen Haufen Kinder. Damals mar fie erft achtzehn Jahre und konnte einem Malerauge wohl reizend erscheinen. Auch Balentin betrachtete fie manchmal, wie wenn er fie ftudieren wollte, betrug fich aber tabellos gegen fie. Er ift für einen Rünftler merkwürdig fitten= ftreng, fast wie ein unschuldiger Juvenil, fagte mein Mann. Auch habe ich keinen Zug von Gitelkeit ober Roketterie an ihm bemerkt, so hübsch er ist, und trok feiner frühen Erfolge spricht er immer noch so bescheiden von seiner Runft und gerath nur in Feuer, wenn von den großen Meiftern die Rede ift.

Meinen Mann hatte er völlig erobert. Das größere Wunder aber war, daß auch jener Gutsnachbar, von dem ich dir erzählt, der sonft auf Jeden, ben ich begünstigte, eifersüchtig war, mit unserem jungen Gast sich sogleich auf einen freundschaftlichen Fuß stellte. Er lud ihn in sein Haus ein, zeigte ihm die ziemlich geringen landschaftlichen Schönheiten seines Besitzthums und war ihm dankbar, daß er gewisse intime Reize der kahlen Gegend malerisch fand.

Bei uns hier war schon mehr, was ihn anzog. Er machte mich auf Motive aufmerksam, an denen ich bisher achtlos vorübergegangen war, und wir saßen manchen Tag auf unseren Malftühlchen vor einem kleinen umbuschten Hügel ober einem Birkenwäldchen, die sich dann auf dem Papier in seiner flotten und doch seinen Aquarellmanier sehr hübsch ausnahmen.

Du kannst benken, Liebste, daß das Leben für mich burch diesen täglichen Berkehr mit dem liebenswürdigen Menschen einen neuen Reiz gewonnen hatte. Seine jugendliche Frische und Munterkeit steckten mich an. Ich hatte mich schon gewöhnt, mich zu den Alten zu zählen, da Constantin, so viel Sinn für fremden Humor er hatte, in seinem eigenen Gemüth doch den Druck seines schweren Schicksals nicht überwinden konnte, und selten lachte. Das war nun gerade das Talent unseres jungen Freundes. Zumal mit Kindern konnte er Possen treiben, als gehöre er noch zu ihnen, und allerlei drollige kleine Erlednisse so erzählen, daß die Zuhörer nicht aus dem Lachen kamen. Desto reizender erschienen dann seine melancholischen Stimmungen, wenn er an seinem Talent verzweiselte und

ber Natur gegenüber das Unvermögen empfand, mit ihrem Zauber zu wetteifern.

Mit jedem Tage siel von meinem entsagenden Herzen ein Reif ab, der mich, ohne daß ich ihn schwer empfunden hätte, eingeschnürt und die Jugend darin fast erstickt hatte. Nun lebte sie wieder auf, ich fühlte mein ganzes Wesen erfrischt und gleichsam beslügelt und gab mich dieser glücklichen Stimmung um so argloser hin, da auch mein Mann sie zu theilen schien.

Wie es aber in den Hochsonimer hineinging, war es, als legte fich die Schwüle, die über Feld und Garten lagerte, auch auf die Gemüther. Constantin murde einsilbiger, mir selbst mar munderlich beklommen zu Muth, daß ich mich oft barauf betraf, zu seufzen ohne einen erkennbaren Anlaß, und Ba-I entin's Lachen klang nur noch felten und gezwungen. Wir setten zwar unsere Landschaftsstudien fort, mit noch größerem Gifer fogar, als in der erften Beit, ba wir uns nicht wie früher durch Geplauder ftorten, es war aber kein rechter Segen babei. Er fprach auch öfter bavon, daß es endlich Beit fein möchte, in die Stadt zuruckzukehren, er fei uns fcon zu lange zur Laft gefallen, auch marte fein ange= fangenes großes Bild in feinem Atelier auf ihn. Doch mar es ihm nicht gang Ernft bamit, er ließ sich rasch wieder bereden, noch ein paar Wochen zuzugeben, gewisse malerische Punkte sollten ja auch noch erledigt werden, aber so willenlos er nach= aab, er zeigte beutlich, daß er nicht so viel Freude wie zuerft an dem Aufenthalt unter unferm Dache hatte.

Jedes Mal nach einem solchen Gespräch kam es mir zum Bewußtsein, wie sehr ich mich schon an ihn gewöhnt hatte, wie ich mir nicht vorstellen konnte, was aus meinem Leben werden sollte, wenn ich ihn nicht mehr sähe. Doch hatte ich immer noch keinen ernstlicheren Verdacht gegen mein Herz, als ob es tieser durch dies Gefühl ergriffen sei. Es war mir nur eine liebe Gewohnheit geworden, die ich ohne Schmerz nicht mehr entbehren könnte. Eben so schwer, dacht' ich, würde ich die Trennung von einem jüngeren Bruder oder einer Freundin empfunden haben.

\* \*

Dieser Zustand hatte ein paar Wochen gedauert, als eines Abends, da wir auf der Terrasse am Garten im Mondschein saßen, wieder einmal in einer Unterhaltung, die sich stockend hinschleppte, mein Mann plöglich aufstand und sagte: Ich muß mich heute früher zu Bett legen, da ich morgen mit dem Frühsten sort will. Die landwirthschaftliche Ausstellung in Rostock interessirt mich nicht sonderlich. Ich tresse aber dort ein paar alte Freunde, mit denen ich gewisse Anderungen auf unserem Gut besprechen möchte. Sie werden inzwischen meiner Frau Gesellschaft leisten, lieber Balentin; in ein paar Tagen denke ich zurück zu sein. Bon dir, liebes Kind, möchte ich mich gleich jett verabschieden, um dich nicht, da ich mit dem

Fünf-Uhr-Zug fahren will, so früh aus bem Schlaf zu ftören.

Ich war sehr betroffen. Bon einem solchen Borhaben hatte mir Constantin kein Wort gesagt, obwohl er alles Andere mit mir zu besprechen pslegte. In Gegenwart unseres Gastes aber mochte ich ihn nicht weiter befragen, ob es wirklich sein Ernst oder nur ein Borwand sei, vielleicht weil er einen schweren Anfall seiner Arankheit besürchtete. So nahm ich seinen Kuß auf meine Hand stillschweigend hin, Balentin stand auf, ihm die Hand zu schütteln, und wir blieben in der lauen Nachtluft allein.

Nicht lange. Denn nun fand erst recht Keines von uns die Unbefangenheit, den losen Faden der Unterhaltung fortzuspinnen. Ich erhob mich bald und sagte, ich müsse noch zu meinem Manne, und ging in großer Verstörung in mein Zimmer hinaus.

Es kam aber nicht mehr zu einer Aussprache zwischen uns. Durch die geschlossene Thür hörte ich ihn seinen Kosser packen und erhielt auf meine Frage, ob er sich unwohler als sonst fühle, nur die Antwort, ich könne mich völlig beruhigen, er wünsche nur ein paar Tage von der Arbeit auf den Feldern auszuspannen, da ihm die Augusthige nicht zuträglich sei, vielleicht gehe er auch noch auf einen Sprung an die See, ein paar Bäder zu nehmen.

Dabei mußte ich mich beruhigen.

Als ich am anderen Morgen aufwachte, war er längst zur Bahn gefahren. Lorenz hatte er, wie geswöhnlich, mitgenommen.

Ich blieb den Vormittag für mich, ich wollte Balentin nicht begegnen, was mich abhielt, wußte ich selber nicht. Mir sei nicht ganz wohl, ließ ich ihm sagen, und ich könne heut' nicht arbeiten.

Mittags aber konnte ich ihm nicht ausweichen. Wir fühlten Beibe einen gewiffen Zwang, ben wir uns bemühten burch eine aufgeregte Munterfeit vor uns felbst zu verläugnen, mas nur nothbürftig gelang. Als wir von Tisch aufstanden, sagte er: Ich hatte eine Bitte an Sie, anabige Frau. Ich bin hier so überaus gutig aufgenommen worden, es liegt mir am Berzen, mich in irgend einer Art gegen Ihren Herrn Gemahl erkenntlich zu zeigen. Dazu weiß ich keinen anderen Weg, als wenn ich ihn bei seiner Rückfehr mit Ihrem Portrait überrasche. Ich bin ia nicht eigentlich Menschenmaler, aber ich hoffe boch, es foll kein gang schlechtes Bild werben, auf jeden Fall ein ähnliches, ba ich jeden Bug Ihres Besichtes mir eingeprägt habe. So werbe ich Sie auch nicht mit vielen langen Sikungen qualen, und für Ihre eigenen Studien verlieren Sie nichts, ba ich ohnehin vorschlagen wollte, solange biese tropische Site dauert, das Malen im Freien einzuftellen.

Ich war etwas betroffen durch diesen Borschlag, ich wußte nicht, warum. Da ich aber keinen plaussiblen Einwand erfinnen konnte, willigte ich ein. Gleich am anderen Morgen wurde ein nach Norden gelegenes Zimmer im oberen Stock zum Atelier einsgerichtet, und die Sitzungen begannen.

Das peinliche Gefühl, mich von ben leuchtenben

jungen Augen so lange unverwandt anstarren zu laffen, schwand mit ber Beit. Ich fühlte mich freilich unter diesem Blick wie magisch gebannt; aber es war eine Verzauberung, die mich mit einer heimlichen füßen Gewalt umfing. Dabei borte ich feine junge Stimme, wenn er, in großen Paufen, einen Unlauf au einem bischen Conversation au nehmen suchte, und zuweilen, wenn ich ihn eifrig malen sah, marf ich einen raschen Seitenblick auf ihn, und seine offene Stirn, die schönen weichen Baare, der energisch geschwungene Mund gefielen mir überaus. Ich hatte mir fagen muffen, bag ich noch jung genug mar, um mich alles Ernstes in einen so reizenden Mann zu verlieben, daß, wie Emilia Galotti fagt, auch meine Sinne Sinne feien und es kluger gemefen mare, nicht mit bem Feuer zu spielen. Aber die Gefahr war zu lockend, ich hatte zu lange in einer unnatür= lichen Askefe gelebt, die mighandelte Natur durfte ihre verkannten Rechte in Anspruch nehmen. Und wenn ich nur ftreng mich im Zügel hielt und mir feinen Schritt aus meiner Pflicht hinaus erlaubte, wer konnte mich tabeln, daß ich in Gedanken und Träumen einmal meinem Bergen ben Zügel schießen liefi!

So vergingen drei Tage in einem Zustand von heimlichem Glück und besinnungsloser Weltvergessenheit, wie ihn ganz junge Menschen ersahren, über die eine erste Liebe gekommen ist. Nein, ich hatte mir nicht vorzuwersen, daß ich nichts that, um dieses Gefühl in mir zu ersticken. Ich verletzte dadurch bas Gelübbe nicht, bas ich meinem Mann gethan. Etwas Schönes zu lieben, sich ihm in inniger Berzückung hinzugeben, wie man für ein herrliches Bild, eine göttliche Musik sich ganz in Begeisterung auslösit, bas konnte nicht Sünde sein. Und wie lange würde dieser Zustand dauern! Ein paar Wochen noch, und wir waren getrennt, vielleicht für immer.

Er felbst schien ja zu befürchten, daß es für ihn bedenklich werden könnte, mein Gesicht noch länger zu studieren. Daß das Bild für meinen Mann bestimmt war, verscheuchte nun freilich jeden unerlaubten Rebengedanken.

Und so hatte ich mich am Morgen des vierten Tages eben wieder zur Sitzung hinausbegeben, wo ich ihn schon damit beschäftigt fand, Farben auf die Palette zu setzen — heute schon sollte das Bild, das sehr gelungen war, dis auf kleine Nacharbeiten an Aleidung und Hintergrund fertig werden, da kam meine Dore mir nach und meldete, der Herr Baron — eben jener Gutsnachbar, der sich für Valentin interessierte — sei geritten gekommen und lasse mich auf einen Augenblick herunter bitten.

Ich ging rasch hinunter, um ihn wieder fortzusschicken, da ich übermorgen schon meinen Mann zurück erwartete und das Bild vorher fertig werden sollte. Doch sah ich gleich, daß es nicht bloß auf einen slüchtigen Morgenbesuch abgesehen war, sondern daß er etwas Wichtiges auf dem Herzen hatte.

Er kam mir mit einem verlegenen Gesicht entgegen, entschulbigte sich, bag er vielleicht indiscret erscheinen werde, aber seine Verehrung für mich nöthige ihn, offen mit mir zu sprechen. Ich wisse, wie große Stücke er auf unseren jungen Gast halte, auch seine Elisabeth — damals lebte seine junge Frau noch — halte ihn für einen trefflichen jungen Mann, aber eben darum, da es ihnen Beiden betrüblich sei, ihn in diesem Zustand zu sehen —

In welchem Zuftand? fragte ich noch ganz ahnungslos.

Nun grad heraus: in einer leidenschaftlichen Neigung zu seiner schönen Gastfreundin, die er ja selbst als völlig hoffnungslos erkenne, aber trothem nicht so weit bekämpsen könne, um durch die Flucht sein Herz in Sicherheit zu bringen.

So bestürzt ich war, hatte ich doch noch so viel Selbstbeherrschung, daß ich mich zum Lachen zwingen und erwidern konnte, er und seine liebe Frau sähen Gespenster. Ob sie irgend einen Beweis für ihre abenteuerliche Vermuthung hätten.

Den allertriftigsten, sein eigenes Geständniß. Natürlich habe er es ihnen nicht freiwillig abgelegt, sondern da Elisabeth ihn scherzend gewarnt, sich in Ucht zu nehmen vor gewissen Augen, an denen sich schon mancher Andere verbrannt habe — sie wußte natürlich von der längst verjährten Thorheit ihres eigenen Gatten —, da sei er blutroth geworden, habe eine verworrene Erklärung gestammelt, davon könne ja keine Rede sein, ich stünde wie ein Wesen aus höheren Regionen über ihm, und er würde sich selbst für den verächtlichsten aller Menschen halten,

wenn er in einem Hause, wo er so gütig aufgenommen worben sei, es sich in den Sinn kommen lasse — nun, was man in solchen Fällen an tugendhaften Betheuerungen noch weiter zum Besten geben mag.

Er - Reizenstein - ich sehe nicht ein, warum ich bir ben Namen verschweigen foll — habe seiner Frau einen Wink gegeben, das Thema nicht weiter zu verfolgen, hernach aber bei der Cigarre unter vier Augen sich den armen Sünder vorgenommen und ihm ernftlich ins Gemiffen geredet. Es fei fein Berbrechen, diese Frau zu lieben, das fei ichon Anderen passiert, aber unnahbar, wie sie sei, konne man nicht eilig genug ben Ropf aus ber Schlinge gieben und bafür forgen, fich eine Beschämung zu ersparen. Sich felbst als warnendes Exempel aufzustellen, habe er nicht für nöthig befunden, die Sache aber fo einbringlich behandelt, daß der gute Junge den Kopf immer tiefer habe auf die Bruft finken laffen und endlich aufgesprungen fei mit ber Betheuerung feines Danks gegen ben getreuen Ectart und bem Gelöbniß, ben guten Rath schleunigst zu befolgen.

Seitdem aber habe er sich noch immer nicht loßzureißen vermocht, und die Gefahr sei noch gewachsen, da mein Mann uns allein gelassen und, wie er höre, ein Portrait von mir in Angriff genommen sei. Und barum —

Darum? fragte ich und bemühte mich, mit meinem ruhigsten Gesicht anzubeuten, wie ungefährlich mir die ganze Sache erscheine. Je nun, man wisse freilich, wie leicht entzündlich so ein Malerherz sei, zum Glück aber gehe es niemals tiefer, als durch die Nethaut des Auges, und folcher Reden mehr, an die ich felbst nicht glaubte. Denn das Herz klopste mir ungestüm, und es beseligte mich, von einem Dritten bestätigt zu hören, was ich selbst mir nur schüchtern einzugestehen gewagt hatte.

Reizenstein fah mich aber fehr ernft und fummervoll an. Liebe gnäbige Frau, sagte er, nehmen Sie die Sache nicht so leicht. Unser junger Freund ist bei all seiner Munterkeit eine tiefere Natur, als Sie glauben, und Sie, verehrte Freundin, find nicht die erste beste schöne Frau, sondern — nun, ich kann ja ein Lied davon fingen, wie lange man es bugen muß, wenn man fo toll war, Ihnen ju lange in bie Augen zu feben, mit bem Binfel in ber Band ober als ein simpler Rrautjunker. Davon, daß die werthen Nachbarn und ihre befferen Balften barüber Glossen machen, daß Constantin auf eine Thierschau geht und Sie mit diefem jungen Berliner Lömen allein läßt, will ich nicht einmal reben. Solch bummes Geschmät können Sie natürlich verachten, benn eben badurch beweift Ihr Mann, daß er Sie hoch über alle Dukendweiber stellt. Aber um bes armen Teufels willen, der hier in seinem irdischen himmel an allen Bollenqualen leidet, follten Sie einen rafchen Entschluß faffen und mit einem schicklichen Vorwand für feine Rettung forgen, eh' er gang ju Roble verbrannt ift. Sie sind ja auch über der Weiberschwäche erhaben, sich an ben Schmerzen eines armen Opfers zu weiden. Und nun verzeihen Sie, daß ich mich eingemischt habe. Ich that's hinter bem Rücken meiner Elisabeth, die möchte am Ende gar denken, eine ganz egoistische Sifersucht habe mich dazu getrieben.

\* \*

Ich gab bem guten Freunde die Hand und dankte ihm für seinen redlichen Gifer. Übermorgen erwartete ich meinen Mann. Es würde auffallen, wenn unser Gast vorher sich verabschiedete. Dann aber wolle ich keine Stunde zögern, seinen Rath zu befolgen.

Er verließ mich, nicht ganz zufrieden mit diesem Aufschub. Ich aber mußte eine halbe Stunde mir Mühe geben, meiner Aufregung Herr zu werden.

Warum es mich so erregte, zu hören, was mir ja nichts Unerwartetes sein konnte, war mir selbst räthselhaft. Aber freilich, die Bestätigung aus dem Munde eines unverdächtigen Zeugen glich fast einer directen Liebeserklärung, und so jung, wie ich mich nun wieder fühlte, nachdem ich lange mit allem Jugendglück abgeschlossen zu haben glaubte, brachte diese Gewißheit mein Blut in eine stürmische Wallung.

Ich faßte mich endlich und ging wieder in das Atelierzimmer hinauf, wo ich Balentin schon an seiner Staffelei verlassen hatte. Auf meine Entschuldigung wegen der langen Unterbrechung erwiderte er nichts, ich setze mich sogleich auf meinen Stuhl, der ein wenig erhöht stand, und nahm die Portraithaltung, die Augen zum Fenster hinaus gerichtet, wieder ein.

So blieb es eine Beile ftill zwischen uns, so ftill,

daß ich deutlich hören konnte, wie er schwer athmete. Ich gab mir Mühe, Mitleid mit seinem beklommenen Herzen zu fühlen, konnte mich aber einer süßen Genugthuung nicht erwehren, daß er um mich ein schweres Herz hatte — wahrlich nicht wie ein eitles Weib, das über eine Eroberung triumphiert, sondern weil es in mir nicht anders aussah und auch ich den Mund nicht öffnen konnte, um nicht mein Innerstes wenigstens durch Seufzer zu verrathen.

Auf einmal hörte ich ihn sagen: Sie sind heut' anders frissert als gestern, gnädige Frau. Ich seh' es eben, da ich noch ein paar Lichter auf dem Haar aufsehen will. Könnten Sie wohl die Güte haben, das Haar an der Stirn etwas anders zu ordnen?

Ich zog ein Taschenkammchen heraus und fuhr bamit über ben Scheitel.

Nein, sagte er. So geht es noch nicht. Wenn Sie mir gestatten wollten —

Damit stand er auf und trat an mich heran. Ich fühlte seine kühlen, zitternden Finger an meiner Stirn, während ich unverwandt an ihm vorbei gegen den wolkenlosen Himmel starrte. Die Berührung seiner Hände überrieselte mich wie die zärtlichste Liebkosung, ich hätte eine Stunde lang ihr still halten mögen und bewegte kaum die Augenlider.

Da fühlte ich plötlich meinen Kopf von seinen beiden Händen ergriffen, mein Gesicht zu ihm hinsgewendet, und Augen, Wangen und Mund mit leidensschaftlichen Kuffen bedeckt, die ich abzuwehren die Kraft nicht hatte, ja, laß es mich gestehen, als sie

an meine Lippen rührten, selbstwergessen in einem Taumel von nie gekanntem Glück erwiderte.

Ein Ton draußen vom Garten herauf riß mich aus dem Abgrund, in den ich hülflos versunken war. Ich stieß ihn zurück, nicht in hestiger Entrüstung, sondern wie bittend, daß er mich schonen solle, stand hastig auf und eilte aus dem Zimmer, eh' er noch ein Wort hatte vorbringen können. Ich sah nur noch, daß er, die Hände vors Gesicht geschlagen, vor dem Sessel, auf dem ich gesessen, zusammensank.

Draußen mußte ich eine Weile an den Thürpfosten gedruckt fteben bleiben, bis fich meine Kniee von ihrem Beben fo weit erholt hatten, daß ich taumelnd weiter geben konnte. Ich ftieg mühsam die Treppe binab und trat in ben Garten. Die marme Sommer= morgenluft, die mir entgegen wehte, konnte mich nicht von dem Rausch ernüchtern, den ich noch im Blute fühlte. Meine Lippen brannten in einer fugen Glut, ich fühlte feine garten Bande an meinen Schläfen. bas, bas mar bas Blück, bas ich bie langen Jahre hindurch, ohne es zu kennen, ersehnt hatte, und eine folche Seligkeit, die über alle anderen irdischen Freuden hinausging, follte Sunde fein? Das mächtigfte. allgemeinfte Gebot der Natur, die Seele eines theuren Menschen ihm von den Lippen zu trinken, eine Auflehnung gegen den Willen Gottes und bas Gefek engherziger Menfchen?

Ich war in eine Laube getreten und auf eine Bank gesunken. In einer fieberhaften Gebankenflucht ging Alles an mir porüber, was ich in den zehn

Jahren meiner Che erlebt, gelitten, auch an Freuden, die ich jett neben der neu erlebten fo arm und trügerisch fand, erfahren hatte. Rein, fagte ich mir, jett, da mir die Schuppen von den Augen gefallen find, kann ich sie nicht wieder verschließen und mich in meine graue Dammerung gurudfinden. Bin ich es nicht auch werth, wie Andere, mich an ber Sonne zu marmen? Muß ich, was in meinem Blut nach Erlösung schreit, einem tahlen Pflichtbegriff zu Liebe ersticken? Was nehme ich dem, deffen Weib ich vor Gott und Menschen bin, wenn ich einem Underen gebe, mas er nie besessen hat? Und er - hat er nicht felbst eingestanden, daß er sich schwer an mir vergangen, mich wie ein Dieb um bas höchste irbische Glud betrogen hat? Ja, er ift edel und ungludlich, und ich habe ihm von Bergen verziehen. Aber eine Thörin war ich, seine Buße, die er mir anbot, gurud= zuweisen, mich nicht von ihm zu trennen. wäre jest länast verwunden, er hätte sich in sein Schicksal ergeben, und ich könnte glücklich sein und glücklich machen.

Und es ist ja noch nicht zu spät. Ich bin dreiunddreißig Jahr, wie lang kann mein Leben noch sein! Und vielleicht —

Ich wagte nicht, mir ganz beutlich zu gestehen, daß es einen Weg gebe, meinem Herzen den Zügel schießen zu lassen, ohne den Schein der Pflichtwersletzung zu erregen und meinen Mann zu kränken, wenn ich einsach thäte, was ich nicht lassen konnte, und meinen Mund versiegelte. Und doch — wie

konnte ich sonst so trefflich schmählen, wenn von Frauen die Rede war, die den Muth ihrer versbrecherischen Leidenschaft nicht besessen, ihren Mann nicht gebeten hatten, sie freizugeben! Und jett hüllte ich mein eigenes Bewußtsein in einen Nebel ein, der mich nicht klar sehen ließ, nur um mich dem Gefühl hinzugeben, das Schicksal mit mir machen zu lassen, was ihm beliebe, jedem eigenen Entschluß zu entsagen und endlich einmal nur dem Machtgebot der Liebe zu gehorchen, die höher ist als alle Bernunft.

Ich erhob mich endlich, ins Haus zurückzugehen. Ich fürchtete gar nicht, meinem Mitschuldigen und Leidensgefährten wieder zu begegnen. Ja mich verslangte danach. Ich wollte, ohne die Augen vor ihm niederzuschlagen, ihm sagen, daß ich ihm verziehen hätte, daß er sich selbst nicht zürnen solle, in einem unbewachten Augenblick sich vergessen zu haben, wir wollten — ja, was wollten wir? Nun, was das Herz uns ferner eingeben würde — und dergleichen wilde, dunkle Gedanken mehr, die ich mit einem gewissen heraussfordernden Trotz mir durch den Sinn gehen ließ.

Als ich mich dem Hause näherte, kam meine Dore mir entgegen, einen Brief in der Hand, den der Postbote eben gebracht hatte, — einen Brief "vom Herrn"!

Ich fühlte einen Schlag aufs Herz, als ich ihn ihr abnahm. Er war gewohnt, wenn er sich auch nur wenige Tage von mir entfernte, mir täglich zu schreiben. Obwohl er schon übermorgen zurücksehren wollte, mußte ich boch auch heute noch ein Wort von

ihm erwarten. Und doch erschreckte mich's, seine Handschrift zu sehen, als träte er selbst vor mich hin und sähe mich fragend und strafend an und nähme mich bei der Hand, da ich mich eben in eine blühende Wildniß hätte verirren wollen, mich auf den geraden, steinernen, nüchternen Weg der gemeinen Alltagspslicht zurückzuführen.

Gut! Möge er kommen! Es muß ja wohl sein. Aber bis übermorgen sind noch zwei Tage, die sollen mein sein, da will ich wie ein Vogel, dem das Thürschen seines Käsichs einmal offen gestanden hat, mich meiner Flügel bedienen, mich in Luft und Licht hinsausschwingen, aus jedem Bach trinken und von jeder Traube, nach der mich gelüstet, ein paar Beeren naschen, bis mein "Herr" kommt und mich in mein Gefängniß wieder einsperrt.

Ich kehrte in die Laube zurück und setzte mich wieder, immer den Brief in der Hand, unentschlossen, ob ich ihn überhaupt lesen sollte. Ich wußte vorauß, daß er meine überschwängliche Stimmung niederschlagen würde, auch wenn er nur Gleichgültiges enthielt und die gewöhnlichen liedevollen Worte. Aber es konnte ja darin stehen, daß er schon früher zurückkehren werde, das mußte ich wissen, mich darauf gesaßt zu machen. Also riß ich das Couvert auf und las mit klopfendem Herzen

O liebes Kind, wenn er mich aus ber Ferne hätte sehen, mit kluger Berechnung all meine frevelhaften Borsage hätte vereiteln wollen, er hatt' es nicht gesschickter anfangen können.

Er werbe übermorgen nicht zurückfehren, auch nicht überübermorgen, überhaupt nicht eber, als bis ich ihn riefe. Ich habe klar erkannt, schrieb er, wie es um bein Berg fteht, daß eine Leibenschaft barin aufgeglüht ift, die ich wohl begreife und barum nicht verdammen fann. Auch daß sie erwidert wird, ift mir nicht entgangen, und auch bas ist mir nur allzu verständlich. Nur das geht über meine Kraft, daß ich bas Schicksal, bas über uns herein gebrochen ift, mit offenen Augen mit ansehen soll, ober mich auf ein Recht berufend, das von Anfang an erschlichen war und auf das ich, wenn ich nicht verblendet gewesen mare, längst hatte verzichten sollen, jett bazwischen treten und wie ein Wahnsinniger für zehn Jahre der edelsten Aufopferung dir durch ein brutgles Machtwort lohnen.

Und so sei er entschlossen, mich frei zu geben, unter irgend einer Form, für die ich mich entscheiden würde. Wenn ich auf einer formellen Scheidung bestehe, sei er auch dazu bereit und werde dasür sorgen, daß auf mich kein Schatten einer Schuld falle. Sollte ich davor zurückschrecken, so rathe er mir, irgend wohin zu reisen, unter dem Vorwand, einen Kurort aufzusuchen, je weiter fort, je besser, an einen Ort, wo man mich und den, der mir folgen würde, nicht kenne. Ob und wann ich von dort zu ihm zurücksehren möchte, stelle er mir völlig anheim. Er brauche nicht zu betheuern, daß nie ein Wort des Vorwurss über seine Lippen kommen werde, und daß er auch alle Folgen dieses Schritts

auf sich nehme! Bon heut' an betrachte er mich als das, was ich ja während der ganzen Zeit unserer Scheinehe thatsächlich gewesen, als seine Freundin und Schwester, für deren Glück zu sorgen ihm die heiligste Pflicht hätte sein sollen, eine Pflicht, die er in leidenschaftlicher Selbstsucht so lange vernachlässigt hätte.

Ich hatte ben Brief in wachsender Erschütterung gelesen. Als ich zu Ende war, brach ich in Thränen aus.

Aus welcher Quelle diese Thränen flossen, hätte ich nicht zu fagen gewußt. Das scharfe Gefühl, baß es mir jett unmöglich fei, dem Manne, der fo großherzig an mir handelte, abtrunnig zu werden, da ich wohl wußte, mas ihn das Opfer, das er mir brachte. foftete, - Reue und Beschämung über ben Berrath, ben ich an ihm hatte begehen wollen - und, um mich nicht beffer zu machen, als ich bin, beftiger Schmerz barüber, daß das erfehnte Glück, bas ich ichon mit Banden zu greifen gebacht, nun wieber und jett für immer vor mir entschwunden sei - all diese verworrenen, anklagenden, jammernden und verzweifelnden Stimmen wogten ungeftum in meinem Inneren durcheinander, und ich hatte es als eine Gnade bes himmels betrachtet, wenn fie meine arme Bruft gesprengt und meinen Körper aufgelöf't hatten.

Es gelang mir endlich, mich aufzuraffen. Was ich zu thun hatte, stand klar vor mir, und ich zauderte keinen Augenblick, es auszuführen.

über alle dem war die Mittagsftunde herange= kommen. Als ich in das Egzimmer trat, kam Dore mit der Meldung von Herrn Valentin, er laffe fich entschuldigen, wenn er nicht zu Tisch fame, er sei nicht gang wohl. Balb barauf brachte fie mir einen Brief von ihm. In tieffter Berknirschung bat er mich um Berzeihung für ein Bergeben, bas er fich felbft nie werbe verzeihen konnen. Es fei über ihn gekommen, wie wenn eine bamonische Macht ihn bazu getrieben, nun werde er den Frevel eines felbstvergeffenen Augenblicks durch eine lebenslange Reue bugen, er verachte fich felbit, daß er das edelfte Bertrauen, das man ihm geschenkt, die gutigfte Gaftfreundschaft, mit so schwarzem Undank belohnt habe - er bitte nicht mehr um ein Wort ber Gnade, nur daß ich es ihm nachfühlen möchte, wenn er den Muth nicht hatte, fich nach einer so schweren Beleidigung in Berfon von mir zu verabschieden.

Ich antwortete ihm sogleich, ohne auf seine Selbstanklagen einzugehen. Auch ich müsse darauf verzichten, ihn noch zu sehen. Ich hätte einen Brief von meinem Mann erhalten, der mich nöthigte, sosort zu ihm zu reisen, da er über eine wichtige Angelegen- heit sich mündlich mit mir zu besprechen wünsche. Er — Valentin — möge sich aber nicht dadurch bestimmen lassen, nun ebenfalls das Haus so rasch zu verlassen, sondern das Bild erst sertig machen und auch sonst, was er etwa von Landschaftsstudien noch vorgehabt hätte. Meine Leute seine angewiesen, aufs Beste für ihn zu sorgen. Ich grüßte ihn, zugleich

im Namen meines Mannes, und dankte ihm, daß er uns so lange eine freundliche Gesellschaft geleistet habe.

Noch benselben Nachmittag bin ich zu meinem Manne gereist. Ich habe ihm Alles gebeichtet, was in seiner Abwesenheit vorgegangen war. Wie er es aufnahm, zeigte mir, daß er trot seines edelmüthigen Entschlusses die Trennung von mir nie verschmerzt haben würde.

Auch ich nicht. Ihm gegenüber wurde ich mir bewußt, daß mein Herz unauflöslich an ihn gebunden war, daß ich ein wahres Glück, dem er das seine zum Opfer gebracht hätte, nie genossen haben würde.

Dann habe ich ihn noch fünf Jahre besessen und viel Gutes und Schönes mit ihm getheilt. Wir haben große Reisen gemacht, ich habe gesehen, wie viel Herrliches die Welt einem Menschen noch zu bieten hat, wenn er auch auf ein volles Glück hat verzichten müssen. Und als ich ihn verlor, hatte ich auch mit meinem Leben abgeschlossen. Ich thue seitdem meine Schuldigkeit, so gut ich kann. Aber wie ich einmal irgendwo gelesen habe: so recht eigentlich lebe ich nicht mehr, ich lasse mich leben. — —

Die junge Frau schlang ihre Arme um den Hals ber mütterlichen Freundin, kußte sie unter stillen Thränen und sagte nach einer langen Pause: Ich vante dir, Tante Mare, daß du mir diese traurige Geschichte erzählt hast. Ich begreise Alles, auch daß du an das, was hinter dir liegt, nicht mit so innigem Gesühl zurückbenken kannst, wie ich an mein verlorenes allzu kurzes Glück, und daß ich Unrecht hatte, dich zu beneiden. Aber Eins verstehe ich nicht: warum hast du mit deinem Leben abgeschlossen, wie du sagst? Du bist — nein, laß es mich sagen — noch so schön und lebensvoll und liebenswerth, ist es nicht möglich, daß du noch einmal das volle Glücksindest, das dir ein grausames Schicksal bisher verzsagt hat?

Frau Maximiliane ftrich mit einem schwermuthigen Lächeln über das Haar der jungen Frau und sagte: Nein, mein Liebling! Ein volles Gluck, wie es Jebe von uns träumt, kann man nur in der Jugend genießen, und ich, wenn ich auch noch Anderen durch mein Außeres jugendlich erscheinen mag trot meiner achtunddreißig Rahre — über bie Zeit, in der man an eine Mufion grenzenloser Singabe glaubt, bin ich hinaus. Vorliebnehmen aber — in allem Anderen, was das Leben bringt, mag es weise sein: in der Liebe ift es jammerlich. Lieber Durft leiden, als ben schal gewordenen Rest eines edlen Weins über die Lippen bringen. Mit bir ift's etwas Anderes - nein, ich will bich nicht verlegen — aber bu wirft begreifen, daß ein Unterschied ift amischen einer Seele, Die ihre beste Liebeskraft unfruchtbar hat hinwelken laffen, und einer mitten im schönsten Glück beraubten. bann, auch wenn bu in alle Zukunft einsam bleiben

müßtest, hast du nicht ein Kind, bessen Augen dich täglich an das Beste, was das Leben dir geboten hat, erinnern werden?

Die Antwort wurde der jungen Mutter erspart. Sie hörten ein Klopfen an der geschlossenen Thür des Eßzimmers und eine feine Kinderstimme, die ungeduldig Mama! rief. Als Frau Maximiliane die Thür öffnete, stürzte ein rosiges kleines Geschöpf mit rothgeschlasenen Bäcken herein und warf sich der Mutter ungestüm an den Hals. Lilli hat ausgeschlasen und sich nicht halten lassen, dis ich sie hinunterführte, sagte die Kindersrau entschuldigend.

Die Freifrau buckte sich zu ber lieblichen Kinderstirn hinab und drückte einen langen Kuß auf das kleine blonde Haupt. Dann wandte sie sich nach dem Fenster und sagte mit mühsamer Stimme: Ich will etwas Luft herein lassen. Findest du nicht, Liebste, daß es schwül im Zimmer ist?



Ein Idealist

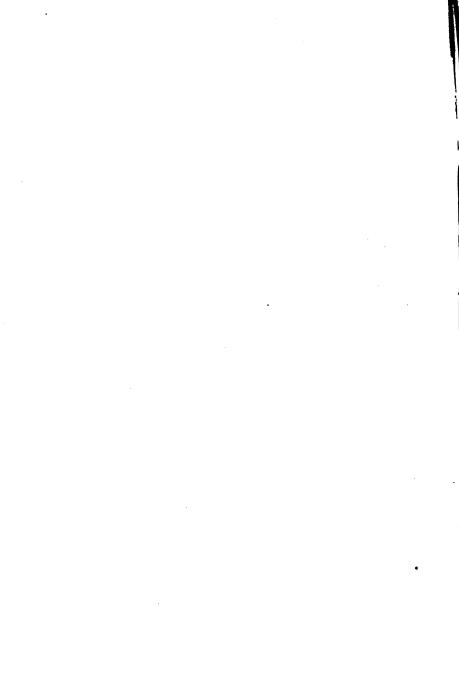

or etwa zehn Jahren kehrte ich eines Sommerabends von einem Spaziergang zurück, der mich durch die schattigen Anlagen auf dem hohen rechten Jarufer nach der Maximiliansbrücke geführt hatte.

Ich liebe diese Gegend der Stadt und insbesondere diese Brücke. Auf keinem anderen Punkt kommt einem die glückliche Lage Münchens an dem rauschenden Gedirgsstrom so klar zum Bewußtsein, und der Blick an den hohen Wipfeln der Uferbäume vorbei dis zu der feinen Linie der fernen blauen Berge, drunten die tosend dahinschießende helle Flut mit dem grünen Schimmer, drüben die stattliche Straße am Quai, über der die Kirchthürme aufragen, — dies Alles ist ein so imposantes und zugleich heiteres Bild, wie außer Dresden von der Brühl'schen Terrasse herab keine andere große deutsche Stadt zu bieten vermag.

Auch die seltsam geschweifte Coulisse bes Maxismilianeums, die den schönen Prospect auf der Höhe abschließt, möchten wir, so oft wir über ihre mageren Formen und allzu dünnen Arkaden aus gelblichen Ziegeln den Kopf geschüttelt haben, doch endlich nicht mehr missen und mit einer solideren Architektur vertauschen, da sie mit der Zeit von Epheu umwuchert zu werben verspricht und schon jest den Eindruck

bes "Gasteigs" als einer großartigen Parkanlage verstärken hilft.

Auf dieser Brücke pslege ich jedesmal, so oft ich sie betrete, ein Weilchen zu rasten und, über die steinerne Brustwehr gebeugt, in das Gestrudel und Geschäume drunten hinadzublicken. Das melanscholische und zugleich tröstliche alte Lied vom ewigen Fluß der Dinge klingt herauf und regt allerlei Gesdanken an, von denen die hinter mir zu Fuß und zu Wagen herüber und hinüber hastende Menge sich nichts träumen läßt, — dis das eigene Denken in den mystischen Abgrund dieser elementaren Gewalten versinkt.

So war mir wieder einmal geschehen, und die heraufstäubende Frische des Wassers hatte mich nach dem heißen Tage so tief erquickt, daß ich mich schwer losreißen konnte. Da ich es doch endlich that und mich zum Weitergehen anschickte, richtete sich in demselben Augenblick unfern von mir ein Mann in die Höhe, der in die gleiche Träumerei versunken gewesen war, und indem er sich umsah, begegneten sich unswillkürlich unsere Augen.

Ich wußte sofort, daß ich diese Augen schon gesehen hatte, obwohl mehr als ein Menschenleben inzwischen vergangen war. Es waren eben Augen, die man nicht wieder vergißt, von einer Farbe, der man kaum je wieder begegnet, unbestimmbar, wie die Farbe des Opals, wie dieser mit einem feurig iristrenden Glanz, wenn die kleinen runden Sterne sich lebhaft bewegten. In der Ruhe und wenn sie

gespannt sich auf einen Gegenstand hefteten, hatten sie eine ganz besondere Leuchtkraft, obwohl ihre Farbe sich dann vertiefte, — wie in diesem Augenblick geschah, da sie sich auf mich richteten.

Hern Klaas! rief ich. Hinrich Klaas! Ift es möglich? Sie hier?

Ich kann es nicht läugnen, erwiderte er lächelnd, indem er auch meinen Namen wie aus der Tiefe seines Gedächtnisses hervorholte. Ich freue mich, Ihnen wieder zu begegnen, nach so langen — lassen Sie sehen — ja wahrhaftig, ganzen fünfunddreißig Jahren! Sie sind inzwischen noch nicht grau geworden. Aber ich; wie haben Sie nur mich wiedererkannt, troß der Asche, die mir der Krater des Lebens auf Haar und Bart gestäubt hat?

Da Sie Ihre Augen burch keine blaue Brille schützen, können Sie wenigstens mir gegenüber in München nicht incognito herumgehen, versehte ich lachend. Wie lange sind Sie schon hier?

3mei Jahre.

Und trothem muß ich es bem Zufall banken, baß ich Ihnen nach fünfundbreißig Jahren einmal wieder bie Hand brücken kann?

In fein verwittertes Gesicht stieg eine leichte Röthe.

Schelten Sie mich nicht, sagte er, indem er seinen Arm in meinen legte und langsam mit mir der Stadt zu wandelte; ich bin schon seit langer Zeit aus allem Menschenverkehr ausgeschieden, ohne mich darum des Menschenhasses zu befleißigen. Aber mit den Meisten

ist's reiner Zeitverlust, und ich, jetzt über Fünfundsechzig, habe keine Zeit mehr zu verlieren, wenn ich bas noch zu Stande bringen soll, wozu ich auf die Welt gekommen bin. Auch bas ist vielleicht eine Selbsttäuschung. Aber wem seine Illusionen untreu werden, der sollte sich lieber gleich begraben lassen.

Ich hatte, mährend er das Alles in einem langfamen, etwas singenden Ton vorbrachte, mich in feinem Geficht wieder gurechtgefunden. Nur die frischen Karben maren barin verblichen, sonft erkannte ich jeden Aug: die ftark vorgewölbte Stirn, die fraftige Nase und um den gartgeschnittenen Mund das Schnurr= und Anebelbärtchen, das damals rothblond gewesen war. Auch die jett ergrauten Saare fielen ihm noch bicht genug auf die Schultern und gaben ihm unter bem breitkrämpigen schwarzen hut auf ben ersten Blick bas herkömmliche Geprage bes Rünftlers. Nur seine ehemals so breite Bruft schien eingesunken, vielleicht nur, weil bie lange Geftalt fich jest etwas vorgebeugt trug. Doch Alles in Allem machte ber alte Freund auch jest noch ben Gindruck voller Kraft und Rüftigfeit.

Einen Freund konnte ich ihn wohl nennen, obwohl unsere Bekanntschaft in meiner Münchener Frühzeit nicht viel über ein Jahr gedauert hatte und wir uns dann die ungeheure Zeit hindurch völlig aus den Augen gekommen waren. Denn die Abereinstimmung in künstlerischen Ansichten und Bedürfnissen hatte uns damals rasch einander zugeführt, obwohl er ein halb Dutend Jahre älter war und so hart um sein Fortkommen ringen mußte, daß er für geselligen Verkehr keine Zeit hatte und wir uns nur sahen, wenn ich ihn in seinem Mansardenstübchen aufsuchte.

Er nannte es sein Atelier, weil er ein paar Dachziegel über seinem Kopf ausgebrochen und vom Glaser eine wohlseile Fensterscheibe darin hatte einsetzen lassen.

Unser erstes Begegnen aber geschah in jener Schimon'schen Weinstube, beren ich öfter gebacht habe, da sich hier die Freunde und Berehrer Genelli's an einem bestimmten Abende zusammenzusinden pflegten, woran einige meiner liebsten Jugenderinnerungen hängen.

Das dunkle Aneipchen war nicht sehr besucht. Gewöhnlich befand sich außer uns keine Menschensseele in dem spärlich erleuchteten Zimmer, wo wir um einen runden Tisch herum saßen. So hatten wir uns gewöhnt, unsere ziemlich ketzerischen Kunstgespräche ohne jede Rücksicht auf etwaige Zuhörer zu führen, die an unserer ungebundenen Kritik über Personen und Richtungen, die uns nicht taugten, vielleicht ein Argerniß genommen hätten.

Je mehr unser verehrter Meister von dem höchst fragwürdigen Ungarwein, den er liebte, in seinen herkulischen Hals hinab fließen ließ, je schweigsamer wurde er, doch auch um so kräftiger die Naturlaute, mit denen er gegen große Münchener Collegen, die er sich im Wege stehen sah, seinem Ingrimm zuweilen Luft machte. Charles Roß und Becht secundirten ihm, Berdellé, Schütz und Merz und der Bildhauer Brugger, ein sehr stiller, sanster Mann, nickten beifällig mit den Köpfen, und ich wußte mir etwas damit, daß diese trefflichen Männer, die mit tapferer Ausdauer ihren Weg abseits von der breiten Straße des Erfolges fortsetten, mich zu den Ihrigen rechneten.

An jenem Abend, wo wir ziemlich vollzählig ersichienen waren, sahen wir in einer dunklen Ecke einen einfamen jungen Mann an einem Tischen sizen, ber aus einer kurzen Pfeife einen schlechten Tabak rauchte und während ber ganzen Zeit nur ein einziges halbes Fläschen vor sich stehen hatte.

Er war nachlässig gekleidet, und man wußte nicht, wofür man ihn nehmen sollte. Nach einem Kunstzünger sah er nicht aus, trot der langen, rothblonden Mähne, und die Anderen beachteten ihn kaum. Auch saß er Ansangs uns abgewendet und schien nur mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Je lebhafter aber das Gespräch an unserem Tische wurde, je gespannter horchte er zu uns herüber, und als Genelli gegen seine Gewohnheit aufthaute und allerlei italienische Erinnerungen zum Besten gab, sah ich, wie er sich auf seinem Stuhl gegen uns herumdrehte und kein Auge von dem Meister verwandte.

Diese Augen fielen mir schon damals auf. Sie leuchteten aus der halbdunklen Ede wie die treusherzigen Augen eines Neufundländers, doch mit dem gelblichen Glanz eines Kahenauges.

Es war endlich Mitternacht geworben. Wir brachen auf, und braußen auf ber Straße trennte ich mich balb von ben Abrigen, ba ich einen anderen Weg zu gehen hatte.

Ich war aber noch nicht fünfzig Schritt gegangen, als ich Jemand hinter mir her kommen hörte, der mich bescheiden bei Namen rief. Ich blieb stehen und sah mich dem unbekannten jungen Mann aus der Weinstube gegenüber, der den Hut abgezogen hatte und mich in sichtbarer Verlegenheit um Entschuldigung dat, daß er mich anzureden wage, obsgleich er mir ganz fremd sei.

Er nannte mir seinen Namen und fragte, ob ich ihm erlauben möchte, mich eine Strecke zu begleiten. Alls er dann neben mir her schritt, erzählte er mir, er sei ein angehender Maler, dreißig Jahre alt, ein Bauernsohn aus dem Holsteinischen. Von früh an habe er große Freude an Bildern gehabt und schon als kleiner Bub, wenn er die Kühe seines Vaters auf die Weide getrieben, stundenlang die Vilder eines alten Psennigmagazins betrachten können, des einzigen Vilderbuchs, das unter dem Strohdach seiner Eltern zu sinden gewesen. Auch kindische Versuche, etwas daraus nachzuzeichnen, habe er schon als zehnzichriger Knabe gemacht.

Dann aber sei ihm plötslich ein großes Licht aufgegangen, das ihm eine zauberische Welt von Schönheit aufgeschlossen habe. Der Dorfschullehrer sei ein Mann von etwas höherer Bildung gewesen, durch allerlei Schicksale in dieses dürftige Umt verschlagen, nachdem er früher gedacht, es höher zu bringen. Der habe ihm, da er ihn strebsamer und nachdenklicher als die anderen Dorsschüler gesunden, vom trojanischen Krieg und den Fahrten des Ulysses erzählt und eines Tages ihm ein Buch gezeigt, das er als einen großen Schatz bewahrte: die Zeichnungen Flaxmann's zum Homer.

Das habe über fein Lebensschicksal entschieden.

Der Lehrer habe ihm auf sein slehentliches Bitten bas Buch anvertraut, nur jeden Sonnabend bis zum nächsten Montag. In dieser freien Zeit habe er mit brennendem Kopf und wie in einer Art nachtwandelnden Kühnheit in einem Winkel der Scheune stundenlang gesessen und sich abgemüht, einige dieser göttlichen Gestalten nachzuzeichnen. Daß Menschenleiber, jeder Hülle entkleibet, so schön seien, sich so herrlich bewegten, als wären sie von einer höheren Gattung als er selbst und das übrige bäuerliche Geschlecht, hatte er sich nie träumen lassen und glaubte es Ansangs kaum. Ihm schienen diese zart umrissenen Figuren wie Märchenwesen. Aber es machte ihn glücklich, daß er einen Blick in dies Zauberland thun durste.

Nach und nach, und zwar ziemlich rasch, hatte er seinen unbeholsenen Stift so weit in die Gewalt bekommen, daß der Lehrer, dem er einige seiner Versuche zeigte, ein entschiedenes Talent in ihm erstannte. Er selbst zeichnete ein wenig und konnte den gelehrigen Knaben auf das, was er noch versehlte, ausmerksam machen. Dann sprach er auch dem Bater

bavon und warf so hin, in dem Jungen stecke vielleicht ein Maler. Damit kam er übel an. Der alte Bauer gerieth in heftigen Born, ließ sich die Blätter, die sein Hinrich bekrigelt hatte, geben, und da er darauf allerlei nackte Gestalten sand, zerriß er sie sämmtlich und schwur, den unnühen, liederlichen Burschen zu enterden, wenn er sich je wieder auf einem so schandbaren Zeitverderb betreffen ließe.

Es galt nun, sich zu fügen, und in ben nächsten Jahren, da der leidenschaftliche Trieb in der Seele des Jünglings nicht zu ersticken war, nur in tiefster Heimlichkeit dann und wann sich ihm hinzugeben, so ängstlich, wie etwa ein Falschmünzer sein lichtscheues Gewerbe treibt.

Zum Glück war der alte Klaas nicht hinter den Anstifter des ganzen Unheils gekommen. Das Werk Flaxmanns lag wohlversteckt zu unterst in der Lade, in der Hinrich seine paar Hemden und Wämmser ausbewahrte.

Darüber war er zwanzig Jahre alt geworben, immer ungeduldiger in den Zügel knirschend, den sein Schicksal ihm anlegte, immer verdroffener seine Anechtszgeschäfte auf dem Hof des Vaters verrichtend. Die Vergnügungen, die andere in seinen Jahren über unerfüllte Wünsche tröften, waren für ihn nicht vorshanden. Reine der frischen und derben Dorfschönzheiten, die gegen den stattlichen Burschen nicht graussam gewesen wären, machte nur den geringsten Eindruck auf sein Herz und seine Sinne. Es waren freilich keine Griechinnen mit schlanken Leibern und

göttlich stolzen Gesichtern, wie Homer sie gesehen und ber seine Künstler nachgebildet hatte. Mit denen ware er wohl gern an Sonn- und Kirchweihtagen zum Tanz gegangen. Die lebten aber nur im Reich der Phantasie.

Da starb plötlich sein Bater, ber burch einen Sturz mit dem Wagen verunglückte, und wenige Monate später folgte ihm auch die Mutter. Nun hielt den Sohn nichts mehr zurück, den Weg zu seinem Glück einzuschlagen, den ihm nur das väterliche Machtwort versperrt hatte.

Er verkauste den Hof, nahm Abschied von dem Lehrer, der ihm den Flaxmann zu ewiger Erinnerung schenkte, und wandte sich nach Hamburg, wo man ihm unter den wenigen dort ansässigen Malern einen bezeichnet hatte, der Schüler annahm.

Es war kein ganz unbegabter Künstler, doch in den pedantischen Borurtheilen befangen, die damals — vor vierzig Jahren — selbst an größeren Akabemien junge Talente noch in spanische Stiefel einzwängten. Die Neigung Hinrich's zur Antike hatte seinen vollen Beifall. Um so wichtiger schien es ihm aber, den Anfänger Jahr und Tag vor Gypsabgüssen sich abquälen zu lassen, ehe er ihm den freien Blick in die Fülle lebendiger Natursormen gestattete.

Der Bauernsohn, der auch sonst gegenüber der städtischen Cultur seine mangelhafte Bilbung fühlte, ergab sich mit unbedingtem Respect in diesen Schulzwang, athmete ein wenig auf, als er endlich zum Actzeichnen zugelassen wurde, und beschäftigte sich

nebenbei auf eigene Hand mit dem Entwerfen von allerlei Compositionen, bei denen sein Meister freilich nicht zu rathen wußte, da er selbst neben den Portraits, die ihm gut bezahlt wurden, nur dann und wann ein hülfloses Genrebildchen zu Stande brachte.

Hinrich Klaas aber träumte nichts Anberes als Götter, Helben und überirdisch reizende Frauen. Zu letzteren vollends fehlte es in der großen Handelstadt damals mehr als jett an Modellen.

Als er auf diese Weise fünf schöne, frische Jugendsjahre einer unzulänglichen Lehrzeit verbracht und den größten Theil seines kleinen Bermögens verbraucht hatte, riß ihn endlich der Rath seines alten Schulslehrers aus der dumpfen Sphäre, in der er zu Grunde gegangen wäre. Der wackere Mann kam, seinen alten Schüler einmal zu besuchen, sand ihn in einem an Krankheit grenzenden tiesen Unmuth und bestand darauf, daß er den Staub Hamburgs von den Füßen schütteln und auf und davon gehen solle, irgendwo anders eine frischere Luft unter seine Flügel zu bestommen.

In Berlin, was am nächsten lag, war ihm das Getümmel der großen Stadt, das es zu künftlerischer Stimmung nicht kommen ließ, so unheimlich, daß er nach einer Woche weiter suhr und erst in München Halt machte. Hier, wo um die Mitte des vorigen Jahrhunderts noch jenes naive künstlerische Leben und Streben herrschte, daß seitdem durch den enormen Wettbewerb und das Gewimmel eines internationalen Kunstmarkts verdrängt worden ist, sand der junge

holfteinische Schwärmer Alles, was er suchte und brauchte. Er hatte unter den Lehrern an der Akabemie sich den einen ausersehen, dem er sich an künstelerischer Art und Gesinnung am verwandtesten fühlte, den trefslichen Strähuber, dessen Beichnungen zu dem großen Bibelwerk auch heute noch lange nicht nach ihrem Werth geschätt sind. Bei dem gab er sich prievatim in die Lehre und erhielt zum ersten Mal einige Anleitung im Componiren. Daneben zeichnete er an den Abenden sleißig Act in der Filser'schen Actschule und lief an allen freien Stunden in die Museen, mit Vorliebe in die Glyptothek, wo er Stunden lang Cornelius' Fresken zur Flias studierte, die ihm damals das Höchste aller Kunst bedeuteten.

Nächst diesem verehrte er unter allen lebenden Rünftlern am meiften Bonaventura Genelli, von bem er nach und nach alle Compositionen zusammengebracht hatte, nach benen Stiche erschienen maren, mit Opfern, die im Berhältniß zu seinen Mitteln ansehnlich genug waren. Denn sein kleines Rapital war mehr und mehr zusammengeschmolzen: in nicht ferner Beit würde er als ein völlig hablofer Mann darauf angewiesen sein, von der Hand in den Mund zu leben. Das bekümmere ihn aber wenig, sagte er mit einem stillen Achselzucken. Er habe keine großen Beburfniffe, und ein paar Zeichenftunden, die er gefunden, murden ihn vor dem Berhungern schutzen. Daß er hier fo aus bem Bollen Schonheit genieße und das Gefühl habe, auf bem Bege, ber zu feinen Idealen führe, allmählich vorwärts zu kommen, sei

ein solches Glud, daß man auch bei Brod und Wasser seinem Schicksal dafür danken musse.

\* \*

Während er mir dies Alles treuherzig erzählte, Anfangs stockend, dann aber, von seiner seurigen Bezeisterung fortgerissen, in heftigem Redesluß und so laut, wie wenn er als ein überzeugter Anwalt eine Sache, die ihm heilig war, vertreten müßte, waren wir bei meinem Hause angelangt. Ich wollte mich von ihm verabschieden, mit der Aufforderung, mich einmal zu besuchen und mir von seinen Zeichnungen mitzubringen, da merkte ich, daß er noch Etwas auf dem Herzen hatte.

Er kam dann auch schüchtern damit heraus, ob ich ihm nicht den großen Gefallen thun wolle, ihn zu Genelli zu führen. Es sei sein höchster Wunsch, von dem zu erfahren, was an seinem Talente sei, und ob er hoffen dürfe, noch einmal etwas Großes zu leisten.

Ich antwortete hierauf mit einigen Gemeinpläten: eine Bürgschaft für die Zukunft könne Niemand für einen Anderen übernehmen, sein Schicksal schaffe sich selbst der Mann, Lust und Liebe seien die Fittiche zu großen Thaten, und bergleichen weise Sprüchlein. Denn heimlich traute ich dem äußerlich unbeholsenen Bauernsohn nicht zu, daß die Grazien an seiner Wiege gestanden haben sollten, und hätte es Freund Genelli gern erspart, an unzulänglichen Schülerversuchen den Schulmeister zu machen. Zuletzt konnte ich dem inständig in mich Dringenden seine Bitte nicht abs

schlagen und bestimmte ihm schon für den nächsten Tag eine Stunde, wo wir den Gang zu seinem versehrten Meister antreten wollten.

Er ftellte sich pünktlich ein, mit einer unförmlich angeschwollenen Mappe. Als ich einen erschreckten Blick darauf warf, wurde er dunkelroth und stotterte entschuldigend, es falle ihm natürlich nicht ein, all seine Jugendsünden vor dem großen Künstler auszukramen; doch habe er nicht gewußt, welche er das von auswählen sollte, da sie alle noch gleich unvollskommen seien.

Bu meiner freudigen Genugthuung lief die Sache glimpflich genug ab.

Wir fanden Genelli vor dem Karton, auf dem er seinen "Raub ber Europa" aufgezeichnet hatte. Baron Schack - bamals noch nicht "Graf" - hatte ihm ben Auftrag gegeben, bas Bilb in Ol für ihn auszuführen. Er empfing ben jungen Holfteiner, ben ich ihm vorstellte, nicht allzu freundlich, da ihm die bicke Mappe unheimlich war. Als er aber fah, wie bingeriffen der schüchterne Runftjunger mit den fonderbaren Augen vor ben Carton auf ber Staffelei fich hinpflanzte und Alles über feiner Bewunderung vergaß, fogar ben Zweck feines Besuches, ber ihm boch fo fehr am Bergen lag, klarte fich feine Miene auf; er machte mit den vollen, etwas aufgeworfenen Lippen die schnalzende Bewegung, die anzeigte, daß er guter Laune mar, und fnupfte bann felbst die Bander ber Riesenmappe auf, um nun Blatt für Blatt faft ben gangen Inhalt burchzumuftern.

Ich sah mit hinein und begriff, daß die Betrachtung ihn fesseln mußte. Er fand hier sein verjüngtes
Ebenbild, wenigstens im Wollen und Streben, das
Meiste noch unreif im Technischen, dazwischen doch
auch schon einige Entwürse von kühnerem Schwunge
und sich ankündender Eigenart. Er sprach Nichts
über diese Studien, nur zuweilen entsuhr ihm ein
beifällig brummender Laut oder er wies mit dem
Finger stillschweigend auf ein besonders glückliches
Bewegungsmotiv oder eine tolle Verkürzung, die noch
so leiblich gelungen war.

Dann knüpfte er alle Bänder sorgfältig wieder zu, enthielt sich aber dem Schüler gegenüber, der wie ein reuiger armer Sünder mit bleichem Gesicht dastand, jeder eingehenden Beurtheilung und warf nur so hin, er möge sleißig sortsahren, er sei jedenfalls auf einem guten Wege; was noch sehle, werde ihm seine eigene Ersahrung und das Studium der großen Meister Schritt für Schritt klar machen. Wenn er wieder eine Composition zu Stande gebracht, solle er nur kommen, sie ihm zu zeigen.

Die Berehrung vor dem Meister war so mächtig

in dem jungen Menschen, daß er kaum mit ein paar linkischen Worten seinen Dank stammeln konnte.

Defto ungeftumer lösste fich seine Zunge, als er draußen auf der Straße mit mir allein war. Er hatte sich gar nicht auf ein ausdrücklicheres Lob gefaßt gemacht, aus der kurz angebundenen Außerung

jedoch richtig herausgefühlt, daß er das Examen weit über sein Exwarten bestanden hatte. Nun verweilte er nur kurz bei seiner eigenen Angelegenheit und erging sich desto überschwänglicher in seiner Bewunderung des Cartons. Er habe sich ihn so einegeprägt, daß er ihn sogleich aus dem Kopfe nachzuzeichnen im Stande wäre.

Vor meinem Hause angelangt, konnte er mir nicht genug sagen, wie dankbar er mir sei, daß ich ihm zur Erfüllung seines höchsten Wunsches verholsen hatte. Wir verabredeten, uns öfter zu treffen; auch in mein Haus lud ich ihn aufs Herzlichste ein, doch machte er kaum einmal flüchtig Gebrauch von meiner Aufforderung, da er sich seines dürftigen Aufzugsschämte. Zuweilen holte er mich zu einem Spaziergang ab. Dann blieb er auf der Straße gegenüber meinen Fenstern stehen und kündigte seine Anwesen-heit durch einen Vogelruf an, den er ganz sanft mehrmals wiederholte.

In seinem "Atelier" hatte ich ihn nur ein einziges Mal aufgesucht. Die Armseligkeit des elenden Stübschens hoch unterm Dach machte ihn verlegen, so sehr ihm für seine eigene Person alles Außerliche seiner Existenz gleichgültig war. Indessen hatte er doch die Wände seiner Bodenkammer mit einigen Bilbern nach seinem Herzen decorirt, darunter die "Nacht" von Carstens, Cornelius" "Entführung der Helena durch Paris", auf dem Schiffe, dessen Steuer Amor führt, während die nachstürmenden Furien an seiner Fackel sich die ihren anzünden; dann auch Kaulbach's "Hunnen-

schlacht" und etliche Lithographien nach italienischen Meistern.

Auf einem hölzernen Bord lagen ein paar Abgüsse von Händen und Füßen, daneben die Bossische Abersetung Homer's, das einzige Buch außer einem kleinen, abgegriffenen Exemplar von Morit' Götterlehre, das sich in seinem Besitz befand.

Doch beschränkte sich seine Lecture nicht auf diese beiden Bücher, vielmehr war er eifrig bemüht, die versäumte Jugendbildung nachzuholen. Ich mußte ihm Abersehungen der griechischen Tragifer leihen, einen deutschen Birgil, verschiedene Geschichtswerke und nicht zuletzt auch unsere deutschen Klassifer, von denen er bisher nur Goethe's Hauptwerke gekannt hatte.

Aber all das äußerte er sich auf unseren langen Wanderungen im englischen Garten und an den Isarusern mit einer Frische und Klarheit der Anschauung ganz aus dem eigenen Empsinden heraus, die mir seinen Umgang immer erfreulicher machten. Leider sollte dieser freundschaftliche Verkehr nicht lange dauern.

Eine kleine Erbschaft, die ihm unerwartet zufiel, brachte seinen langen, glühenden Wunsch, Italien zu sehen, zur Ausführung. Genelli hatte ihn darin bestärkt. In Rom erst würden ihm die Schuppen von den Augen fallen.

Damals fing in München Piloty soeben an, seinen mächtigen Ginfluß auf die jüngere Generation auszuüben durch eine coloristische Meisterschaft, die der

Genelli-Gemeinde sehr wenig imponirte, weniger noch als die historischen Stoffe, die den geschworenen Idealisten als so und so viel Theaterscenen mit der großen Kunst nichts gemein zu haben schienen. Ich selbst konnte in diese einseitige Doctrin nicht einstimmen und vertheidigte die historischen Bilder Paul Delaroche's und seines Jüngers Piloty auch gegen Freund Klaas, der nichts damit anfangen konnte. So lockerte sich gegen das Ende seines Münchener Aufenthalts unser Verhältniß ein wenig, doch trennten wir uns endlich noch mit dem Gefühl, daß wir einander doch sehlen würden, und versprachen uns, sleißig zu schreiben.

Biezu ift es leiber nicht gekommen.

Ein erster und letzter Brief bes Rompilgers berichtete von seiner Ankunft in der ewigen Stadt. Die Eindrücke aber, die dort über ihn hereingestürmt, seien so überwältigend, daß er unfähig sei, sich über irgend Etwas auszusprechen. Er musse mich bitten, eine Weile Geduld zu haben.

Diese Geduld wurde dann freilich dermaßen mißsbraucht, daß ich endlich, nachdem ich ein paarmal angefragt hatte, ob der Freund noch am Leben sei, das Kreuz über ihn machte und wirklich glaubte, es sei ihm etwas Menschliches begegnet. Denn auch sein Name schlug nie mehr an mein Ohr, Arbeiten von ihm fanden nie den Weg über die Alpen, da er doch gewiß, wenn er noch lebte, Schönes geschaffen hatte.

So war mir biefe Episobe meiner jungen Münchener Jahre völlig im Gebächtniß erloschen, bis bie Begegnung auf der Maximiliansbrücke plötlich Alles in lebhaftester Klarheit mir wieder vergegenwärtigte.

\* \*

Es überkam mich aber, wie ich neben ihm hinsschritt, ein seltsam träumerisches, fast geisterhaftes Gefühl, so daß ich still blieb und ihn reden ließ, der nichts Ahnliches zu empsinden schien. Ihm konnte ja auch nicht wie mir zum Bewußtsein kommen, wie sehr ihn die lange Zeit, seit wir uns nicht gesehen, verwandelt hatte. Bon dem schwerstüssigen, undesholsenen Bauernsohn war nichts in ihm geblieben; in seinem ganzen Betragen, wie auch in seinem Anzug, der vom ausgesuchtesten Stoff und Schnitt war, verrieth er, daß er mit den Formen und Gewohnbeiten der höheren Gesellschaft vertraut war. Bom Künstler hatte er nur den großen schwarzen Hut und das schlicht herabfallende Haar behalten.

Ja, sagte er, da ihm mein Schweigen endlich doch aufsiel, Sie haben wohl Mühe, sich in dem revenant wieder zurechtzusinden. Aber glauben Sie mir, so viel Wasser inzwischen die Jsar, den Tiber und die Newa hinabgestossen ist, seit wir beim Kappler den letzten Abschiedstrunk mit einander thaten, und so gründlich all diese Gewässer mir die grobe Rinde von damals abgespült haben, im Grunde bin ich doch Derselbe geblieben, auf den der gute Genelli damals schöne Hossungen setze, und darf glauben, wenn er jetzt meine Mappen inspicirte, würde er mir das Beugniß geben, daß ich nicht aus der Art geschlagen sei.

Freilich, wenn ich ihm und ben anderen Großen treu blieb, hab' ich's auf meine Art gethan. Es kommt ja immer darauf an, mit den eigenen Augen sehen zu lernen. Nun, und der Alte hatte ganz Recht, als er mir prophezeite, da unten würden mir die Schuppen von den Augen fallen.

Daß ich nun einmal in meinem künftlerischen Wesen ein unverbesserlicher Fanatiker der Linie bleiben würde, wie Sie mich genannt haben, stand in den Sternen geschrieben. Aber die volle Bedeutung der Linie lernte ich erst in Rom begreifen, als ich in die Sixtinische Kapelle und Raffael's Stanzen im Batikan eintrat.

Alle meine deutschen Meister und Vorbilder und mein geliebter Flaxmann hatten an bem nordischen Berhängniß gelitten, daß sie die Macht und ben Reiz der Natur - ich meine bes Menschenleibes - nur in ihren Träumen anschauten. Wie selten ift einem Carftens, einem Genelli bas Gluck zu Theil geworden, leibhaftige Schönheit zu ftudieren, auch dann nur in der Gestalt irgend eines zu diesem Zweck entkleideten Modells, das fich in unserer froftigen beutschen Luft am geheizten Ofen nie recht frei bewegen lernte! Dagegen die großen Meister ber Renaissance, bei benen blieb's nicht nur ein abstracter Begriff, mas ber Umriß eines Menschenleibes und feine Bewegungsreize feien, fonbern sie konnten die Linie mit vollem Naturhauch beleben, wie sie ihnen taufendfach aufgegangen mar, ba nicht bloß bezahlte Modelle, sondern pornehm gefinnte Weiber der höhern Stände sich ihnen zu entschleiern den Muth hatten. So verrannten und verbissen sie sich nicht aus Mangel an immer neuer Anschauung in gewisse Manieren, denen, wie mir jeht erst aufging, Cornelius und Genelli, Kaulbach und Schwind rettungslos verfallen waren.

Das Große an ihnen, das Bleibende bei allem Unzulänglichen der Formbildung und das sie mit den unsterblichen Alten gemein haben, ist aber eben ihre innige Erkenntniß, daß in aller bildenden Kunst das Eine, was noth thut und dauernden Eindruck verbürgt, doch nur die Silhouette ist, die Contur oder, wie ich's lieber nennen möchte: die Geberde.

Wenn ich nicht hoffte, Sie wurden Ihren jungen äfthetischen Aberzeugungen wenigstens in der Hauptsache treu geblieben fein, murbe ich mich huten, ein solches Credo auszusprechen. Wer sich heutzutage bazu befennt, läuft Gefahr, als ein reactionarer afademischer Schwachkopf angesehen zu werden. junge Generation zuckt ja sogar über Raffael, als über einen ängst übermundenen Standpunkt, die Achseln. Cbenso wie die moderne Welt musiktoll ge= worden ift, hat sie sich auch einem blindwüthigen Farbencultus ergeben; Beides ftammt aus berfelben Quelle: dem Trieb nach nervofer, verschwommener, finnlicher Aufregung, in der alle festen Formen sich auflosen und nur ein hell-dunkler Gefühls= und Stimmungseindruck übrig bleibt. Ift man boch schon so weit gekommen, auch Bildwerke farben zu wollen, unter bem Borgeben, die Griechen hatten ebenfalls

bie marmorne Nacktheit nicht ertragen ohne Farbenreize. Nun freilich, wo plastische Figuren sich
ber Architectur unterordnen sollten, mußten sie sich
eine leichte Tönung gefallen lassen; aber außer
Gold und Elfenbein wurde an die höchsten Offenbarungen ihrer Götterbilder gewiß nichts gewendet,
was den Genuß der Linien durch Färben und Tünchen fälschen konnte, höchstens etwa in einem Dorftempelchen für die groben Augen eines profanen
Haufens, wie heutzutage grob angemalte Christusund Heiligenfiguren.

Nun, barüber läßt sich streiten. Bielleicht überschäßen wir bennoch den künftlerischen Feinsinn der Alhener. Was aber die Meister der Renaissance bestrifft — die verstanden sehr wohl, daß das Ewige an der Kunst die Form ist, während das Spiel des Lichts und der Farben hin und her schwankt, für den Augenblick entzücken kann, dann aber der zerstörenden Macht der Zeit anheimfällt.

Ich will nicht bavon reben, daß kein solches Bilb nach hundert Jahren sich noch so darstellt, wie sein Schöpfer es auf die Wand oder eine Tasel hingezaubert hat. Aber selbst das Gedächtniß der Mitlebenden weigert sich, einen bleibenden Eindruck zu empfangen. Fragen Sie den eifrigsten Bewunderer, den begabtesten Kunstforscher aufs Gewissen, ob er sich entsinnt, welche Farbe der Mantel einer Madonna trage, die er vor drei Wochen gesehen — er wird fast immer in Verlegenheit kommen. Oder entsinnen Sie sich, in welchem Ton das Gewand Gotts

vaters gehalten ift auf dem Bilbe an der Decke der Sistina, wo er in der Wolke von Engeln heranschwebt und dem eben erwachten Abam den Finger entgegenstreckt, ihm den geistigen Funken einzuslößen? Nein, das ist Ihnen entfallen. Das Wichtigste dagegen, die Geberde, mit der sich der ungeheure Act der Menschwerdung vollzieht, die ist Ihnen unauslöschlich in die erinnernde Phantasie eingebrannt.

Und so steht's mit all jenen unvergleichlich hohen Werken. Was ist vom Abendmahl Lionardo's noch übrig, als der schwache Umriß der wundervollen Gestalten? Wie lange wird es dauern, dis die Fresken Raffael's im Vatikan und Michelangelo's Decke vollskändig zu farblosen Schemen abgeblaßt sind? Aber die Geberde, mit der jede dieser Gestalten ihren eigensten Sinn ausspricht, und der göttliche Sinn ihrer Schöpfer, der sich in ihrer Gruppirung offensbart, die werden ewig bestehen und ihr eigenes Licht in der bloßen Linie ausstrahlen, wenn alles andere Farbens und Schattenspiel längst ein eintöniges Grau geworden ist.

Er hatte sich so in Giser gerebet, daß er gar nicht merkte, wie stumm ich all diese gewagten Aussprüche hinnahm, bis ich endlich, um ihn nur zu weiteren ästhetischen Bekenntnissen zu reizen, scheinbar gleichmüthig hinwarf: Es fällt mir nicht ein, Berehrtester, eine Kunstanschauung zu bestreiten, die sich ein ganzes Leben lang in Ihnen sestgesett hat. Ein Jeder mache, was er kann, schrieb der alte Thorwaldsen einem Schüler einmal ins Stammbuch. Nur das

Argument der Vergänglichkeit, das Sie gegen die coloristische Kunst geltend machen, wird Ihnen nicht eingeräumt werden. Die Dauer der Zeit, die so oft vom Zusall abhängt, kann doch kein Maßstab für den Wert eines Kunstwerkes sein. Dann wären ja die untergegangenen Meisterwerke eines Phidias und Zeuzis geringer zu taziren, als zierliche Tanagrasigürzchen und pompejanische Wandmalereien, die heute noch ganz frisch erhalten sind. Und was die Verechtigung der coloristischen Wirkung betrifft, sollte sie auch der Macht der Zeit mehr anheimfallen als die sormale, so dächte ich, gewisse Tizians —

D, unterbrach er mich lebhaft, fommen Sie mir nicht mit biefem Virtuofen und am Ende gar noch mit dem Gaukler Correggio, deren Zauberkunften ich wahrhaftig felbst nicht widerstehe, so lange ich in ihrem Bann bin. Kaum aber habe ich den Rücken gewendet — was bleibt mir? Und dieser Tizian wenn er nur wollte, wie reich war er! Bas hatte er nicht Alles zu geben, außer seinen nur so gemüthlos hingeschriebenen Portraits! Seben Sie, ba mar gum Beifpiel ber fo jammervoll beim Brande feiner Rapelle umgekommene Betrus Martyr. Der aber mag zehnmal mit all seinen Farbenreizen verbrannt sein, er steigt, so oft ich an ihn bente, wie ein Phonix aus der Asche, da die Composition so überaus herrlich mar, die Geberde, mit der ber Beilige zwischen seinen Mörbern hinsinkt, groß und mahr. Und wenn die Affunta einmal bas gleiche Schickfal haben follte -. die Geftalt der hinaufschwebenden Maria in ihrer schlichten Hoheit, die sich schon im Contur ausspricht, wäre dennoch unvergeßlich, auch ohne Aupferstiche und Photographieen. Wogegen das dichte Gewimmel der Jünger unter ihr, das aber nur gut gemalt ist, keinen Anspruch auf Fortleben hätte, da es nur ein compacter Haufen uninteressanter Menschenkörper ist.

Plöglich ftand er ftill und fah mich mit einem gutmuthigen Lachen von ber Seite an.

Sie halten mich ja wohl für einen completten Narren, werther Freund, daß ich Ihnen gleich in ber erften halben Stunde zwischen allem Wagenlarm auf offener Strafe einen Bortrag über meine fünftlerischen Schrullen zum Beften gebe. Berzeihen Sie gutigft, es fitt mir eben, feit ich wieder in dem lieben München bin, die Galle über die modernen Verrücktheiten bis zum Salfe hinauf, und ba ich gang als Einsiedler lebe, habe ich feine Gelegenheit, fie anders als in ingrimmigen Monologen zu lüften, so oft ich wieder einmal an einem Schaufenfter gefeben habe, wie herrlich weit es das junge Geschlecht gebracht hat, bem Michelangelo und Raffael für langweilige Akademiker gelten. Ich will's gewiß nicht wieder thun, das gelob' ich Ihnen. Und Gie haben ein Recht darauf, zunächst zu erfahren, wie ich ein so curioser Beiliger geworben bin, ber ftill in feiner Nische fteht und nur die Achseln guckt, wenn er bas blode Bolf Göttern opfern fieht, die er für faliche Gögen hält.

Ich selbst, lieber Freund, habe mir als junger Mensch mahrlich nicht träumen laffen, daß ich's mit meinem idealistischen Eigensinn noch einmal auf einen grunen Zweig bringen murbe. In Rom, nachdem in den erften Jahren, wo ich keinen Stift und keinen Binfel anrührte, mein ererbter Zehrpfennig aufgezehrt war, habe ich noch weit nachbrücklicher gehungert, als in den Münchener Lehrjahren. Nur daß dort in meinem gelobten Lande das unfreiwillige Fasten einem nicht so an die Seele geht, die ihrerseits immer noch Nektar und Ambrofia vollauf zu naschen bekommt. Als ich aber drauf und dran war, zum Stelett abzumagern und nicht wußte, wie lange noch ein Shylock überhaupt ein Pfund Rleisch an mir finden wurde, wenn ich ihn angepumpt hatte, da rettete mich kein Geringerer als Raffael felbst. Ich wollte mich einmal "fatt feben" an feiner Galatea, ging in die Farnefina und nahm mein Stiggenbuch mit. Bahrend ich gang andächtig, doch mit einer vor Sunger gitternben Hand, ben göttlichen Leib ber Numphe nachfrikele. fieht mir plöglich Jemand über die Schulter, bittet um Berzeihung für feine Indiscretion und stellt fich mir vor als Fürst Michael Betrowitsch Butenjeff.

Im ersten Augenblick war mir die Störung weniger schmeichelhaft als unbequem. Dieser vornehme Herr, dessen starkknochiges Gesicht den echten slavischen Bauerntypus trug, breite Backenknochen, gestülpte Nase, kleine Augen unter buschigen Brauen, dazu ein Bart, der bis auf die Mitte der Brust herabhing — daß ihn etwas Besseres als blasirte

Neugier nach Italien und unter anderem auch zu Raffgel's Galatea getrieben hatte, ichien mir faum glaublich. Ich murbe aber bald anderer Meinung, als ich ihn mit sehr ernster Miene mein Stizzenbuch burchblättern fah. Ich hatte mich, wie gesagt, in ben erften zwei Jahren jeder eigenen Arbeit enthalten. da ich fühlte, wie viel ich noch zu lernen hatte. Doch konnte ich ber Versuchung nicht widersteben, bin und wieder ein paar Striche zu einer größeren Composition zu machen, die mir mitten unter allem Staunen und Studieren por ben großen emigen Werken in ber Phantasie spukte. Gin Bacchuszug, in mehrere Felder eingetheilt, auf benen fich kleinere Episoben bionpfischen Inhalts abspielten. Das Ganze nur erft in den flüchtigften Conturen, die nur für einen Renner etwa Werth haben konnten.

Als solchen offenbarte sich aber zu meinem Erstaunen ber elegante Bartrusse, ben ich vor mir hatte.

Als er das letzte Blatt umgewendet hatte, fragte er ohne weitere Vorreben, ob ich geneigt wäre, diese Entwürfe für ihn auszusühren, zunächst in größeren Cartons; wenn diese, wie er nicht zweisle, nach Wunsch aussielen, al fresco auf den Wänden eines Speisesaals, für die er in seinem neu erbauten Landhause nahe bei Woskau um eine passende Decoration verlegen sei. Bis zur Vollendung der Vorarbeiten wolle er mir ein Jahresgehalt aussetzen; über das weitere Honorar würden wir uns dann wohl verständigen.

Ich war gerade noch im Besitz einer Lira. Sie können daher denken; wie es mir kalt und heiß über

ben Rücken lief, als ich die Summe nennen hörte, über die ich nun alljährlich verfügen sollte. Mehr aber noch übermannte mich das beglückende Gefühl, jeht endlich etwas so recht nach meinem Herzen schaffen zu können. Frescomalerei — die war und ist mir dis auf den heutigen Tag die höchste Erscheinungsform der wahren Runst. Da fallen alle die kleinen coloristischen Mätchen und Kniffe der Ölvirtuosen fort, auf das ehrliche Farbebekennen, ich meine das ruhige Auftragen der Localfarbe, kommt es an, die nur wie ein discretes Accompagnement von Geigen und Flöten eine ausdrucksvolle Melodie, den charakteristischen Umriß begleitet und die körpersliche Geberde nirgends überschreit.

Na, Sie können benken, daß ich mich nicht lange bitten ließ, den märchenhaften Bact zu unterschreiben. In der erften Stunde erfuhr ich auch, daß in der rauhen Hulle meines Mäcens ein feines Kunftingenium wohnte. Direct von Moskau war er nach Rom aereift: ein vaar Stiche nach Raffael hatten schon in feiner Anabenzeit einen tiefen Gindruck auf ihn gemacht, so daß die bunten Beiligenbilder in den Rirchen und einige Jagdftucke, die fein Bater bewunderte, ihn gleichgültig ließen. hier in Rom nun war er den Antifen und den Wunderwerken des Cinquecento nachaegangen, und daß er in mir jungem Burschen — allerdings nur als Künftler noch ein Anfänger - eine gleich geftimmte Seele fand, schien ihm eine Fügung des Himmels, für die er nicht bankbar genug sein könne.

Was soll ich Ihnen noch viel sagen? Ganze drei Jahre blieben wir noch in Rom, ich mit heißem Eifer an meinen Cartons arbeitend, mein guter fürstlicher Brodherr täglich Stunden lang in meinem Atelier, von jedem Fortschritt, den die Sache machte, entzückt, manchmal auch ein bischen kritisirend, was immer Hand und Fuß hatte. Auch war ich ja im Stande, die besten Modelle zu bezahlen — kurz, ich führte ein Leben wie ein Gott und zwar nur unter vier Augen, da ich weder Collegen noch gar müßigen Gaffern den Eintritt in mein studio gestattete.

Erst als ich ben letzten Kreibestrich gemacht hatte, stellte ich den ganzen Kram aus. Es war ein Riesensersolg; in den Zeitungen stand, daß ein neuer Stern am Kunsthimmel — na, Sie kennen ja den übersschwänglichen Stil der italienischen Kritiker, wenn sie gut aufgelegt sind; daneben freilich hagelte es sehr geringschätige Redensarten, das mäßigste war noch das Wort "akademisch" — mich aber rührte weder das Heiße noch das Kalte, ich sühlte, daß ich etwas Lebendiges hervorgebracht, schlecht und recht, wie ein Mann ein Kind zeugt, das ihm ähnlich ist, und zu mehr kann Niemand verpflichtet sein.

Mich wundert nur, daß von dem Spectakel das mals nichts zu Ihnen gedrungen ift. Auch deutsche Zeitungen nannten meinen Namen.

Dann freilich tauchte er die langen Jahre hinburch nicht mehr auf.

Der Speifesaal in bem ländlichen Palast meines Gönners, ben ich nun mit großer Lust und gutem

Gelingen ausmalte, sah freilich oft genug eine große vornehme Gesellschaft. Doch einen zweiten seinen Kunst-liebhaber, wie meinen Michael Petrowitsch, lernte ich nicht darunter kennen, und selten verirrte sich ein College hinaus, der von meinem Bacchuszug hatte reden hören. Der schwieg natürlich, und ich selbst fühlte nicht das Bedürsniß, mich in Zeitungen gepriesen zu sehen.

Ich hatte auch Besseres zu thun.

Nachdem der Speisesaal seine Decoration bekommen hatte, kamen einige andere Gemächer, barunter ein Gartenzimmer mit einer reizenden Beranda an die Reihe. In allen konnte ich meinem Temperament ben Bügel schießen laffen. Der Fürst verbeirathete sich spät mit einer liebenswürdigen Frangöfin, die er in Paris fennen gelernt hatte. Beilaufig: ich hatte ihn auch dahin begleiten dürfen. Von da an murbe ich nun erft recht ein unentbehrliches Inventarftuck bes fürftlichen Haushalts, ba auch die junge Fürftin Sinn für mein Talent hatte. Und weil eben ein richtiger Künftler ben Beifall bes großen Baufens ju feinem Glück nicht bedarf, wenn nur ein paar verstehende Menschen ihm auf die Schulter klopfen und Bravo! sagen, so verlangte ich mir nichts Befferes, als in diefer ehrenvollen Verborgenheit mein Wefen weiter zu treiben.

Ich fäße auch wohl heute noch in Jablowo — wie das Gut meines Fürsten hieß — und schwelgte in Frescosarben, Schlittenpartieen und Wolfsjagden, ware mir nicht in einer schlaflosen Nacht, da ich in

meinen alten Büchern framte, mein theurer Flaymann in die Hände gerathen. Wie ich ihn so gedankenlos durchsehe, zum hundertsten Mal, kommt mir's plötzlich vor, als sei das Alles doch nur ein sehr blasser Abglanz der Homerischen Herrlichkeit, freilich von einem seinen Geist und einer zarten Hand aufgefangen, aber der echte und ganze Homer, in dem pulsire doch ein volleres Blut, und das zur Anschauung zu bringen, würde des Schweißes eines rechten Malerzgehirns werth sein.

Der Gedanke hielt mich die ganze Nacht wach. Denn sofort ging ich daran, eine der ergreisenbsten Scenen, den alten Priamus im Zelt des Achill — auch Carstens hat sich ja daran versucht — zu entwersen. Und als ich am anderen Morgen wieder auf mein Malgerüst stieg — im Treppenhaus war ein Kinderfries seiner Vollendung nahe — fühlte ich, daß ich hinsort für nichts Anderes auf der Welt vorshanden sein würde, als Ilias und Odysse in großen Bildern wieder ausleben zu lassen. Wenn sich keine Säle dafür fänden, würde doch wohl ein Verleger sür die Herausgabe der Zeichnungen zu gewinnen sein.

Mein fürstliches Paar schien sich anfangs auch bafür zu begeistern. Als sie aber merkten, daß ich bann aufhören würde, nur ihren Haus- und Hof-maler zu machen, ließen sie eine kühlere Ansicht des großen Unternehmens durchblicken. Und endlich kam es dahin, daß ich erklärte, ich würde den Rest meines Lebens für verloren halten, wenn ich gehindert würde, ihn ausschließlich dieser meiner Herzenssache zu widmen.

Nun, sie hatten am Ende von Hinrich Alaas'scher Art und Aunst einen solchen Borrath aufgespeichert, daß sie daran genug haben konnten.

Der Fürst, der das Sprichwort: grattez le Russe et vous trouverez le Tatare glänzend zu Schanden machte, entließ mich in Gnaden, in der That wie einen alten Freund. Ich hatte während der fünfundzwanzig Jahre meines dortigen Aufenthalts wenig von meinem Gehalt verbrauchen können. Nun hatte ich so viel in der Hand, daß ich fürstlich weiterleben konnte. Und doch ließ es mein Gönner sich nicht nehmen, mir noch eine große Summe mit auf den Weg zu geben.

Dann bin ich eine Weile in Deutschland herumsgefahren, hab' es in Wien, Berlin, Dresden versucht, festen Fuß zu fassen, aber nirgends hat es mir recht heimlich werden wollen, obwohl ich überall sogleich meine Arbeit fortsetzte.

Bulett trieb es mich nach München. Hier fand ich zwar auch eine neue Zeit und neue Menschen, die eine neue Sprache rebeten. Aber auch meine alten Erinnerungen fand ich noch vor, ich konnte sogar noch die Häuser sehen, in denen Menschen, die ich verehrte, gehaust hatten — Schimon's Weinstube war freilich der Straßenverbreiterung zum Opfer gefallen. Und da ich gleich vor zwei Jahren eine häusliche Einrichtung traf, die mir ganz zusagte, und es sorgfältig vermied, mich durch neue Bekanntschaften zerstreuen zu lassen — freilich, daß ich die alte mit Ihnen nicht erneuerte, kam mir selbst unnatürlich

vor. Aber was wollen Sie? Ich treibe nun einmal Alles ins Extrem, Ibealismus, Farbenhaß, Menschensscheu — nun, dies lettere Laster ist wenigstens nicht unheilbar. Sie müssen mir erst einmal Absolution geben und dann — keinem anderen Menschen möchte ich so gern mein Lebenswerk zeigen, so weit es fertig ist, wie Ihnen. Wollen Sie nicht feurige Kohlen auf mein Haupt sammeln und sich bald einmal die vier Treppen zu mir hinausbemühen?

Er nannte mir die Straße und die Nummer des Hauses, wo er wohnte. So trennten wir uns, da wir während seiner langen Erzählung den weiten Weg dis zu seiner Wohnung zurückgelegt hatten. Nur unter der Bedingung komm' ich, rief ich ihm nach, daß Sie sich auch bei mir einmal sehen lassen. Ich verspreche Ihnen, daß Sie keinen der Secessionisten und Farbenfexe, wie Sie sie nennen, die Ihnen ein Greuel sind, bei mir treffen sollen.

Er nickte lachend und schwenkte seinen großen Hut. Ganz so hatte er gethan, wenn er vor fünfunddreißig Jahren mich nach Hause begleitet hatte. Es war doch etwas daran, wenn er das Bedeutsame und Entscheidende der "Geberde" so lebhaft betonte. Bon seiner ganzen Erscheinung war mir diese Wendung des Kopfes und Arms am treuesten im Gebächtniß geblieben.

\* \*

Ich ließ nicht lange Zeit vergeben, bis ich ihn aufsuchte.

Er wohnte in einem hohen Hinterhause ber Schellingstraße, im vierten Stock. Oben angelangt, las ich auf einem Schildchen an ber Thür rechts ben Namen Theresia Brunner. Auf ber zur Linken war unter seiner Visitenkarte ein Blatt angeheftet mit ber Inschrift in großen Buchstaben: "Modelle werben nicht gebraucht!" — Hier mußte Hinrich Klaas sein Atelier haben.

Auf mein Klopfen öffnete er mir erst, nachdem ich meinen Namen genannt. Er trug einen leichten, ganz hellen Sommeranzug, um den offenen Hals ein seidenes Halstuch geknüpft, die Füße in seinen, juchtenen Hausschuhen, eine Cigarrette in der Hand. Auch der große Raum, in den er mich führte, roch nach Juchten und russischem Tabak, und mancherlei elegantes Modiliar, persische Teppiche und silberne Kästchen, dazu ein großer Samowar auf einem Tischchen in der Ecke verriethen, daß der Bauernsohn Hinrich Klaas Jahre lang Haussreund eines russischen Fürsten gewesen war.

An die kummerlichen deutschen Lehrjahre erinnerten nur die Stiche nach Carstens, Cornelius, Schwind und Kaulbach's "Hunnenschlacht", die noch in denselben dürftigen Rähmchen, wie ich sie in seinem "Atelier" unterm Dache gesehen, an einer der Wände beisammen hingen.

Ja, sagte er lächelnd, da er sah, daß ich sie wie alte Bekannte begrüßte, diese Schutgötter meiner jungen Hungerjahre haben mich überallhin begleitet. Aber nun kommen Sie, ruhen Sie von der Kletter-

partie zu mir hinauf erst auf dem Divan aus. Bünden Sie sich eine Papieros an und lassen Sie sich eine Tasse Thee machen.

Ich bankte für Beides; ich sei nur gekommen, um mit den Augen zu genießen. Damit trat ich vor die Staffelei, die, gegen das Licht gekehrt, am Fenster stand, und blieb eine gute Weile stumm in das Anschauen des großen friesartigen Cartons versunken, der die Scene der Nausikaa mit ihren Dienerinnen am Strande darstellte. Aus einem Lorbeergebüsch zur Seite sah man die Gestalt des Odysseus sich herauswinden, nur erst im Entwurf, während die weibslichen Figuren schon sämmtlich sest hingezeichnet waren, einige noch nackt, andere schon mit leichten Gewändern umkleidet, Meer und Strand in sicheren Umrissen angedeutet.

Ich hatte eine große Freude, den Künstler, dessen tastende Anfänge mir noch im Gedächtniß waren, nun so voll ausgereift wiederzusehen. Denn freilich, hier war mehr als Flaxmann's und Genelli's Homers Illustrationen, und auch Preller's schöner Obysseschtlus konnte sich im Figürlichen mit dieser Meistersschaft nicht messen.

Meine lebhafte Bewunderung that ihm sichtlich ungemein wohl. Er sprach das auch offen aus. Sie wissen, sagte er, ich höre nie ein Wort über meine Sachen, und obwohl ich ganz zufrieden bin, wenn ich mir nur selbst ein gutes Zeugniß geben kann, man bleibt doch immer ein schwacher Sterblicher, der sich sein bischen Unsterdlichkeit gern von einem unverdächtigen Zeugen affecuriren laffen möchte. Aber Sie müffen erst noch das Andere sehen, eine ganze Mappe voll. Denn das Abrige führe ich nicht in diesem Maßstabe aus, da würde ich in zwanzig Jahren nicht fertig. Nur die Nausikaa war stets mein Liebling, die soll sogar ein bischen Farbe bestommen, nur leicht angetuscht, wie's eben ein so unscoloristischer reactionärer "Fanatiker der Linie" zu machen versteht, wenn er keine nackte Wand zur Bersfügung hat.

Nun holte er die Mappe, breitete Blatt nach Blatt vor mir aus, und ich hatte einen Genuß, wie er mir selten zu Theil geworden war.

Mur die Hauptscenen der Flias waren dargestellt, etwa zehn oder zwölf. Um reichsten hatte sich seine Phantasie in der Odyssee offenbart, wo auch seine Kunst, mit wenigen großen Linien einen landschaftslichen Hintergrund aufzubauen, am Herrlichsten zu Tage kam. Und im Gegensatz gegen seine Borgänger hatte er sich auch bemüht, den Köpsen einen verschiedenen Ausdruck und charakteristische Formen zu geben, so daß alles Conventionelle hinter dem vollen individuellen Lebensreiz verschwunden, Krast und Anmuth auß Schönste auseinandergehalten und doch wieder verbunden waren.

Nur in einem zeigte sich eine gewisse Gleich= förmigkeit: in Wuchs und Gliederbau der weiblichen Gestalten. Sie waren alle von reizender, jugend= licher Schlankheit, trugen denselben kleinen Kopf auf Schultern, die sich eben erst gerundet hatten, und hatten im Verhältniß zu dem nirgend üppig entwickelten Oberkörper ziemlich lange Beine.

Als ich mich bescheiden barüber aussprach, nickte er mit einem eigenthumlichen Lächeln: Sie haben Recht, fagte er, bas kommt zum Theil von meiner theoretischen überzeugung, das Ideal der weiblichen Geftalt fei bas Berhältniß bes golbenen Schnitts, daß der Oberkörper zu den Beinen wie diese zu der ganzen Figur fich verhalten mußte. Das findet man nun unter dem meift furzbeinigen Beibergeschlecht fo felten, daß, wenn ber himmel es einem doch einmal beschert, man sich darin verbeißt und nun nichts Anderes mehr feben und machen will. In Rugland hatte ich so 'was gefunden, eine junge Bäuerin. Was es mich für Mühe und Beld gefoftet hat, fie gu bewegen, daß ich nach ihr ftudieren konnte, glauben Sie nicht. Erst ein Machtwort meines Fürsten hat ihren abergläubischen Widerftand gebrochen. Dann aber war meines Bleibens dort nicht länger, und meine Ratja konnte ich leiber nicht mitnehmen. In Deutschland habe ich lange vergebens nach einem Erfat ge= sucht und mich mit bem Vorrath an Actstudien, den ich mitbrachte, Jahr und Tag behelfen muffen. München endlich fand ich, was ich brauchte, und zwar noch weit über Katja hinaus. Wenn es Sie intereffirt -

Er ging in einen kleinen Berschlag und holte eine zweite Mappe hervor. In der ließ er mich eine große Reihe von Zeichnungen nach einem jungen Modell betrachten, meist mit Rothstift in geistreichen

Umriffen mit leichter Schattenangabe hingeworfen, in benen ich die Studien zu seiner Beleng, Leufothea und Naufikaa wieber erkannte. Reizendere jugend= liche Formen und größere Unmuth ber "Geberbe" konnte man nicht seben. Und über Allem ein Sauch von keuscher Noblesse, wie man ihn bei gewerbs= mäßigen Modellen kaum je anzutreffen pflegt.

D, fagte er, als ich ihm zu diesem seltenen Funde Gluck muniche, ich habe auch bafür gesorgt, daß mir das Mädel nicht verdorben wird, und dan ich's für mich allein behalte. Ich hüte sie, wie der Drache bas golbene Bließ, und wenn jemals ein Räuber fich blicken ließe -

Ein Klopfen an der Thür unterbrach ihn.

Nicht herein! rief er heftig und sprang vom Divan auf, um ben Riegel an ber Thure porzuschieben. Doch ehe er dazu kommen konnte, öffnete sich die Thure facht, und auf ber Schwelle erschien ein schlankes junges Madchen, ein Brett mit Frühftückstellern und einem voll geschenkten Glase Bein tragend, in ber ich auf den erften Blick die Belena, Leukothea und Naufikaa meines alten Freundes erkannte.

Sie blieb erschreckend fteben, als fie die zornigen Augen des Meifters auf sich gerichtet fab. Berzeihen Sie - ftammelte fie -, Sie haben doch herein gerufen - es ist ja auch die Stunde - ich will gleich wieder gehen -

Er faßte fich sofort, ba er wohl fah, bag nichts mehr zu andern mar. 's ift gut, Rorbelchen, murrte er, stell bas Brett nur hin. Wollen Sie mit mir frühstücken, werther Freund? Nun, so troll bich wieder, Kind. Komm nicht eher, als bis ich bich rufe. Abieu!

Er schob sie mit sanfter Gewalt aus dem Atelier und riegelte hinter ihr zu. Dann versuchte er zu lachen und zündete sich eine Cigarrette an. Niemand entgeht seinem Schicksal, brummte er. Zum Glück braucht der Drache keine Furcht zu haben, daß Sie ihm den Schatz stehlen möchten. Aber nicht wahr, er ist der Mühe werth, daß man ihn unter Schloß und Riegel hält?

3ch fonnte mit gutem Gewiffen in fein enthufiaftisches Rühmen biefes Menschenkindes einstimmen. Ihr Gesicht war burch einen Zug von kindlicher Unbekümmertheit noch anziehender, als es in ben Reichnungen erschien, die kleinen schwarzen Augen faben etwas bummlich in die Welt, vielleicht nur in bem Schrecken barüber, daß fie fo ungelegen bereingekommen mar: das blonde Haar, natürlich gewellt, war ziemlich wild aufgesteckt, da ja auch der Anzug - ein lofer bunner Schlafrock, der die Linien ber Geftalt verrieth - ben Einbruck einer nachlässigen Morgentoilette machte. Aber wie fie ging, sich bewegte, mit ben schlanken Armen das Brett binftellte - es war immer in jedem Auge ein Bilb vornehmer Grazie, wie ein Fanatiker ber Linie fich kein schöneres münschen fonnte.

Ja, fagte er, als er eine Beile mit ber Genug-

thuung eines Renners, der ein kostbares Juwel besitt, mich seinen Schat hatte preisen hören, Sie begreifen nun, daß mir ein folches Modell ben Geschmack an allen anderen verleiden muß. An einem Abende vor amei Jahren, ba ich burch die Stadt schlenberte, febr verstimmt, weil ich mit einer plumpen Dirne, die sich mir angeboten — damals hing der Zettel noch nicht an meiner Thur — ein paar Stunden verdorben hatte — ich war drauf und dran, mich nach Baris ju flüchten, wo man von diefer Baare eine größere Auswahl hat — auf einmal sehe ich zwei Frauen= zimmer rasch vor mir hergehen, jede ein bickes Packet tragend, eine Altere, Rleinere, die nichts Besonderes an fich hatte, neben ihr aber eine schlanke Junge, von einer Figur, einer Art zu geben - ich fann Ihnen fagen, mir fiel sogleich die Diana aus dem Loupre ein.

Ich also gleich meinen Schritt beschleunigt, daß ich sie überholte und nun das Rind im Profil sah und eine ganze Strecke weit betrachten konnte. Ich wurde immer überzeugter, daß ich gefunden hatte, was ich suchte.

Also rede ich die Alte an, daß ich ein Fremder sei, ein Maler, und gerade so einen Kopf suchte, wie ihre Tochter hätte, und ob sie sie nicht zu mir ins Atelier bringen wollte, ich wolle sie gut bezahlen.

Das arme Weib sah mich erst sprachlos an, die Tochter war nur ganz wenig roth geworden. Beide hatten blasse, von Noth und Hunger abgezehrte Gessichter.

Nun, um es furz zu machen: in den ersten zehn Minuten ersuhr ich ihre ganze Lebens= und Leidens= geschichte.

Die Frau hatte sich frühzeitig aus einem Dienst heraus mit einem hübschen Zimmergesellen verheirathet, der viel verdiente und sie gut hielt, bis er eines schlimmen Tages von einem stürzenden Balken erschlagen wurde.

Das einzige Kind, das Kordelchen, war eben sechs Jahre alt geworden. Seitdem waren über zehn Jahre vergangen. Wie elend die Wittwe sich durchsgeschlagen, bekam ich umständlich zu hören. Meine grauen Haare hatten die gute Frau darüber beruhigt, daß ich keine schlimmen Absichten hatte, als ich sie anredete. Und so ersuhr ich auch, was es mit den Packeten, die sie trugen, für eine Bewandtniß hatte: es war das letzte Entbehrliche von ihrer Habe, was sie aufs Leithaus bringen wollten, um wenigstens einen Theil ihrer Miethe zu bezahlen.

Während dieses ganzen Berichts hatte ich kein Auge von dem Kinde verwandt, das völlig theilsnahmlos, als wenn das Alles sie nichts anginge, vor sich hin sah. Ich gab dann der Mutter, was ich an Geld gerade bei mir hatte — als "Borausbezahlung" für die Sizung — und bewog sie, umzukehren und ihre armseligen Siebensachen wieder nach Hause zu tragen. Eine solche Generosität kam der Alten nun doch verdächtig vor. Ein Maler habe schon einsmal vor drei Jahren das Kordel sitzen lassen, ihr aber die Stunde nur mit einer Mark bezahlt. Zuletzt

ergab sie sich, da ich ihr sagte, sie musse natürlich mitkommen. Auch sie habe einen guten Kopf zum Malen, und wirklich hat sie mir dann einmal zu bem Prosil der Schaffnerin Eurykleia gesessen.

Ich will Sie nicht damit langweilen, wie es nun weiter ging. Genug, nach der dritten Sitzung brachte ich's dahin, daß die Alte einwilligte, in die kleine Wohnung hier oben, der meinigen gegenüber, einzuziehen und statt der Person, die bisher meine Aufswärterin gemacht, für meine geringen häuslichen Bedürfnisse zu sorgen. Natürlich bestritt ich ihren ganzen Unterhalt, bezahlte ihre Schulden und machte überdies einen Vertrag auf fünf Jahre mit ihr, der nach meinem Tode ihr ein sorgensreies Leben sichert.

Dafür aber verpflichtete sie sich, mir ihr Kind, so oft ich wollte, zum Modell zu überlassen, es streng zu überwachen, daß es keine Männerbekanntschaft machte, und von einer Heirath während der nächsten sunf Jahre durfe keine Rede sein.

Die arme Frau war damit so einverstanden, daß sie die hellen Freudenthränen weinte und mir beständig als ihrem Retter und Wohlthäter Hände und Füße küssen wollte.

Das Kordelchen gab mit keiner Miene zu erkennen, ob ihr bei diesem Pact, der doch über ihre eigene Person verfügte, wohl oder weh sei. Es war auch später nicht ganz leicht, sie dahin zu bringen, daß sie sich mir ganz ohne Hülle zeigte, obwohl die Mutter eifrig zugeredet hatte: der alte Herr könne ja ganz wohl ihr Großvater sein, und die und die

von ihren Bekanntinnen, die sie nannte, gingen ja selbst zu ganz jungen Malern ins Atelier.

Aber das arme Kind, so wenig Gedanken in seinem hübschen Köpschen oder Gefühle in dem kleinen Herzen wohnten, — in dem Punkt blieb es eigensinnig. Es hat mich ein goldenes Uhrchen mit einer hübschen Kette gekostet, um endlich Kordelchens Widerstand zu bessiegen. Und dann bestand sie darauf, daß die Mutter nicht dabei sein sollte.

Vor mir altem Graukopf sich zu entkleiden, kam ihr endlich nicht viel bedenklicher vor, als wenn sie's vor Gottvaters Augen hätte thun sollen. Sie ist ein sonderbares Ding, es scheint bis auf die äußerliche Züchtigkeit noch Alles in ihr zu schlasen, Sinne und Gedanken, obwohl sie jetzt schon zwei Jahre bei mir ause und eingeht und den letzten Rest von Scheu verloren hat.

Stunden lang habe ich sie im Atelier, und in den Ruhepausen meiner Arbeit geht sie hin und her, setzt oder kauert sich auf den Divan und bewegt sich so ganz undefangen, wie Gott sie geschaffen hat, vor meinen Augen, als wäre sie ein Nymphchen oder eine Waldgöttin, die überhaupt keine Toilettensorgen je gekannt hätte.

Was für reizvolle Motive ich da an all ihren Bewegungen entdecke, welch fruchtbare Anregungen für meine Compositionen, können Sie sich vorstellen. Ich hüte mich auch wohl, sie in ihrer Harmlosigkeit zu stören, und habe sie noch mit keinem Finger angerührt. Wäre ich zwanzig Jahre jünger, stünde

ich freilich nicht für mich ein. So aber kann Mama Theresia Brunner so ruhig schlasen, als wenn ihr Korderl hier im Atelier keine andere Gesellschaft fände, als dort im Winkel die Gliederpuppe.

Da haben Sie wirklich einen Fund gemacht, um ben Viele Sie beneiden würden, sagte ich. Ich kann Ihnen nur wünschen, daß der Pact auch von der anderen Seite so gewissenhaft gehalten werde, wie von der Ihren.

Was meinen Sie? fragte er, mich erstaunt ans blickend.

Nun, daß Kordelchen nicht eines schönen Tages benn doch ihr Herz entdeckt, oder irgend ein junger Mensch sich in sie verliebt und, wenn Sie sie nicht hergeben, einsach mit ihr durchbrennt. Sie selbst aber, wenn nichts dergleichen geschieht, warum haben Sie den Vertrag gerade nur auf fünf Jahre geschlossen? Wissen Sie so gewiß, daß Sie bis dahin das große Werk fertig bringen und dann kein Modell mehr brauchen werden?

Werther Freund, sagte er mit einem leichten Seufzer, Sie müssen wissen, daß keiner aus meiner Familie es über siedzig Jahre gebracht hat. Auch ich — so rüstig ich jetzt noch bin — na, hier und bort zupft das Alter denn doch auch an meinem Fleisch und Gebein. Darum sput' ich mich eben, mein künstlerisches Vermächtniß an das deutsche Volk fertig zu bringen, und halte mich von Allem fern, was mich

dabei ftoren konnte. Ginen einzigen Better habe ich bier, auch schon ein ftarker Fünsziger, ber in einem lithographischen Geschäft arbeitet, und ben seh' ich kaum einmal im Monat und meibe auch alle Locale, wo ich Bekanntschaften machen konnte. Meine gute Hausfrau kocht für mich, das Kordelchen beforgt meine Basche. Außerdem fommt täglich eine alte Lehrerin, eine Verwandte ihres verftorbenen Baters, au ihr, um ihr eine Stunde au geben. Lesen, Schreiben und Rechnen und ein bischen Geographie; benn ihre Schulbildung ift gründlich verwahrlos't, und ich will nicht baran Schulb fein, daß fie fo unwiffend fpater ins Leben eintrete, wie ich fie fennen gelernt. Im übrigen aber - baß sie vorzeitig ihr Berg entbeden möchte, ift feine Gefahr. Sie thut nie einen Schritt allein aus dem Sause; auch wenn sie mit der Mutter geht, muß fie einen bichten Schleier tragen und barf Sonntags nur in die Frühmesse, wo die liederlichen jungen Herrn sich noch nicht bliden laffen. Damit fie aber auch Luft genieße und ihre Gesundheit conservire, geh' ich fast jeden Abend, wenn es dunkel geworden ift, mit ihr und ber Alten spazieren, ober an schönen Sommertagen nehm' ich einen Wagen, und wir machen eine ftundenlange Fahrt. Manche Prinzessin hat es nicht so gut wie fie und lebt in größerem Zwang. Nein, Berehrtefter, von der Seite bin ich nicht nur sicher, sondern auch in meinem Gewissen ganz ruhig. Jest ist sie Achtzehn alt. In brei, vier Jahren wird sie Zweiundzwanzig, und glauben Sie nicht, daß fie por Taufenden ihres Beschlechts sich glücklich preisen kann, wenn sie dann erst ans Heiraten benken darf, dann aber ihrem Mann einen Brautschatz zubringt, bessen Wenige ihres Standes sich jemals rühmen konnten?

Darauf mar nun freilich nichts zu erwidern.

Ich nahm Abschied von dem alten Freunde, mit dem Gefühl, einen richtigen Lebenskünstler in ihm getroffen zu haben, der eben so viel Glück wie Verstand gehabt habe.

Mein Versprechen, mich bald wieder bei ihm sehen zu lassen, hielt ich getreulich; es interessirte mich, seine Arbeit fortschreiten zu sehen, und zuweilen suhr er auch in meiner Gegenwart zu zeichnen sort, nur an dem Nausikaa-Carton; denn wenn das Korbelchen gerade bei ihm war, mußte ich vor der Thür warten, dis sie wieder in ihr Schlafröcken geschlüpft und die Actstudie in die Mappe gewandert war.

Nur wenn er gerade ein männliches Mobell hatte, ließ er mich ein. Es war ein Vergnügen, zu sehen, mit welcher Sicherheit und Feinheit er ber Natur all ihre Reize abgewann, ohne an Verschönern zu benken, da es ihm nur darauf ankam, das Vild, das er in der Phantasie trug, nach den Formen der Wirkslichkeit durchzuprüsen und hin und wieder zu corzigiren.

Er war immer in ber glücklichsten Stimmung, gesprächig und wizig, nur ganz ohne Interesse für irgend Etwas, das außerhalb seines eigenen Lebens und Treibens lag. Auch war er richtig nicht zu bewegen, sich einmal bei mir blicken zu lassen. Nächsten

Monat werde ich Sechsundsechzig. Bebenken Sie: wenn's hoch kommt, nur noch vier Jahre. Und Sie muthen mir zu, Besuche zu machen?

Einmal aber fand ich ihn doch sehr verstimmt. Er hatte sich bei einem Fall in seinem Schlaszimmer, da der Teppich unter ihm wegglitt, die Hand versstaucht, zum Glück die linke. Ein Arzt, den er hatte rusen lassen, war eben dabei, ihn zu massiren, und verbürgte sich, in acht Tagen werde die Berletzung geheilt sein. Er blieb aber trübsinnig. Das sehlte noch! murrte er. So was kann mir auch an der rechten Hand passiren, oder ich breche gar den Arm. Dann gute Nacht Arbeit und Lebenszweck und Gemüthsruhe! Wir sind elende Tröpse, wir Herren der Schöpfung. Für diesmal bin ich ja noch mit einer bloßen Neckerei des Schicksals davon gekommen. Wenn mir aber einmal ein schlimmerer Schabernack gespielt wird

Er ließ ben Kopf auf die Brust sinken, und es dauerte lange, bis er sich entschloß, eine Cigarette anzuzünden und sich mit mir über eine Figur auf dem Karton zu unterhalten, die er schon dreimal gesändert hatte und sich immer noch nicht zu Dank machen konnte.

Bierzehn Tage verstrichen, ehe ich wieder einmal Zeit fand zu einem Besuch in der Schellingstraße.

Als er mir auf mein Klingeln die Thur öffnete und ftatt ber freundlichen Begrugung, die ich ge-

wohnt war, nur mit einem mürrischen "Guten Tag!" von ihm empfangen wurde, bachte ich nicht anders, als daß seine kranke Hand ihm noch zu schaffen mache.

Ich erschraf aber, da ich in dem hellen Atelier sein Gesicht sah. Es hatte plözlich etwas Greisen-haftes bekommen, Haare und Bart, die sonst stets wohlgekammt waren, hingen ihm wirr und, wie mir schien, noch grauer als bisher um seine Wangen. Wie sehen Sie auß! rief ich. Ihnen ist nicht wohl. Sollte der Unfall mit der Hand

Er zuckte verächtlich mit den Achseln und ließ sich auf den Divan fallen.

Es handelt sich auch um so 'ne Bagatelle! knirschte er zwischen den Zähnen. An den ganzen Kerl geht's jetzt, dem soll der Boden unter den Füßen unterminirt werden, ans Leben geht's ihm — aber nein, ihr tückischen Teusel, noch sollt ihr das Spiel nicht gewinnen — ihr sollt sehen, mit wem ihr's zu thun habt — ich stehe auf meinem Schein — ich will euch zeigen —

So wüthete und wetterte er noch eine ganze Weile vor sich hin, zerbiß die eben angerauchte Cigarette und warf sie zum Fenster hinaus. Endlich schien er sich doch zu erinnern, daß er seinem alten Freunde eine Erklärung schuldig war.

Berzeihen Sie, seufzte er, indem er mühsam aufstand, ich geberde mich wie ein Verrückter; aber wenn Sie erst ersahren haben, welchen niederträchtigen Streich das Schicksal mir gespielt hat — bitte, nehmen Sie doch Plat. Da steht das Kistchen mit den Sis

garren für Sie. Wie geht es Ihnen? Hoffentlich besser als mir. Aber es ist kein Wunder, wenn so was den vernünstigsten Menschen aus den Fugen bringt!

Und nun erzählte er mir, nicht sehr fließend, vielmehr seine Rede mit heftigen Verwünschungen und russischen Flüchen unterbrechend, was ihm diese grimmige Störung verursacht hatte.

Heute früh, als ihm die Alte den Kaffee gebracht, habe sie nicht wie sonst sich gleich wieder entsernt, da er es nicht liebe, sich in seiner Morgenstimmung durch triviales Geschwäß stören zu lassen, sondern sei bei ihm stehen geblieben, als ob sie was auf dem Herzen hätte. Auf sein unwirsches Begehren, lieber gleich damit herauszurücken, sei sie in Thränen ausgebrochen und habe endlich unter vielen Betheuerungen ihrer Unschuld gestanden, es habe sich für das Kordelchen ein Freier gefunden, der Ingenieur, der im dritten Stock unter ihnen als Zimmerherr bei den Schneidersleuten wohne, erst seit einem Vierteljahr.

Wie er dazu gekommen sei, das Mädel zu sehen, sei ihr unbegreislich, da sie ja nie allein und immer dicht verschleiert ausgehe. Es müsse vom Hoffenster aus geschehen sein, da die Kammer ihres Korderl nach hinten hinausgehe, wie auch das Zimmer des Ingenieurs.

Der habe vor acht Tagen sie bei ihrem Ausgang auf der Treppe angehalten, sich ihr vorgestellt und ganz höslich gefragt, ob er sie wohl einmal besuchen und mit ihrer Tochter Bekanntschaft machen bürse. Er habe sich aus der Ferne rasend in sie verliebt, wisse, daß sie ein wohlerzogenes Fräulein, sehr häuselich und kleißig sei, und da er nur die ehrbare Absicht, sie zu heirathen, hege — er werde binnen sechs Wochen eine seste Anstellung bekommen — und eine Geldheirath, zu der ihm seine Leute zuredeten, nicht nach seinem Geschmack sei — nun, und was ein versliebter junger Mensch seiner zukünstigen Schwiegers mutter sonst noch vorschwaht, sie sich geneigt zu machen.

Natürlich habe sie geantwortet, sie bedanke sich ber Ehr', aber von der Sache könne nicht weiter die Rede sein. Ihr Korderl sei noch viel zu jung, vor drei dis vier Jahren könne sie nicht ans Heirathen benken, und er möchte so gut sein, sich die Sache aus dem Sinn zu schlagen, auch nicht etwa verssuchen, mit Liebesbriefen die Ruhe ihres Kindes zu stören.

Dieser Bescheid habe ben jungen Herrn ganz außeinander gebracht, so daß er ihr selber leid gethan hätt'. Aber sie wisse, was sie Herrn Klaas, ihrem Wohlthäter, schuldig sei, und der habe ja auch ihren Schein darüber, daß sie den Vertrag pünktlich halten werde.

Und nun möge sich der gnädige Herr vorstellen, wie sehr sie erschrocken war, als sie gestern Vormittag von ihrem Marktgang zurückgekehrt sei und in ihrem Wohnzimmer den Herrn Ingenieur neben dem Korberl auf dem Sopha habe sitzen sehen.

Sie hatte gedacht, "bie Ohnmachten murben fie

antreten", es sei ihr schier wie ein Traum vorgestommen, denn sie habe wie gewöhnlich ihre Thür von außen zugesperrt und das Mädel bis zu ihrer Rückstehr eingeschlossen. Da sie aber den Schlüssel im Schloß stecken zu lassen pflegte, für den Fall, daß der gnädige Herr das Korderl zum Modellsigen hersüberholen möchte, so sei der schlaue Liebhaber, da er hinter ihrem Rücken das Mädel habe besuchen wollen und auf sein Klopsen nicht eingelassen wurde, ohne Weiteres hineingeschlüpft, und zwar gestern nicht zum ersten Mal.

Er sei ein sauberer Mensch, habe so was Treuherziges in den Augen, und ein Wunder sei's nicht, daß er dem armen Ding, dem nie ein Mannsbild die Cour geschnitten, den Kopf verdreht habe.

Erft habe sie sich freilich gesträubt, sie wisse ja, was ihm, ihrem Wohlthäter, versprochen worden sei; der Ingenieur aber habe ihr zugeredet, ein solcher Bertrag habe keine Gültigkeit, man könne einen Menschen nicht dingen zu einem so schändlichen Dienst, und jedenfalls breche Kauf Miethe, denn er wolle sie sürs ganze Leben, der alte Maler nur auf Zeit. Wenn sie ihn liebe, so solle sie nur ihn machen lassen, er werde die Sache schon in die Keih' bringen.

Da hätten sie sich benn verlobt und die Alte, wie sie ins Zimmer getreten sei, um ihren Segen gebeten. Dazu aber hätte sie sich nicht bewegen lassen, um keinen Preis. Den ganzen übrigen Tag hätten sie bei einander gesessen, und sie sei von den beiden Liebesleuten bestürmt und hin und her gezerrt worden,

ihnen doch den Willen zu thun; denn freilich hätte ihr Kind sie gedauert, das sich offenbar bis über die Ohren in den hübschen Menschen verschamerirt hätte, und auch mit dem Ingenieur habe sie Mitleid gehabt, gar so erbärmlich habe er gethan und dazwischen wieder wie rasend, daß seine Liebste zwei Jahre lang so ein verrusenes Gewerbe hätte treiben müssen, wenn auch sonst nichts Unehrbares dabei vorgekommen sei.

Und zulet, als sie alle von Reben, Weinen und Banken schachmatt gewesen, habe sie den jungen Herrn nicht anders loswerden können, als durch das Bersprechen, am anderen Morgen dem gnädigen Herrn die ganze Sache mitzutheilen und zu fragen, ob er nicht vielleicht die Gnade haben wolle, das Korderl frei zu geben und den Bertrag aufzuheben.

Sie können benken, lieber Freund, wie mir bei diesem Bericht zu Muthe war, sagte der alte Maler. Ich sah mein Lebenswerk durch eine alberne Liebsschaft, die sicherlich kein gutes Ende nehmen wird, bedroht. Dieser Spizbube, der sich hinter dem Rücken der Mama bei der Tochter einschleicht, das kindische Ding, das dem Ersten Besten, der ihm schön thut, sich an den Hals wirst — und dazu soll ich still halten und mein wohlerworbenes Recht aufgeben, damit eine thörichte Heirath mehr vor sich geht und das junge Weib, wenn es ein halb Duzend Kinder in die Welt setz, seine schöne Gestalt ruinirt, die für den Rest meines Lebens mir ein Augentrost gewesen wäre? Wenn ich darein gewilligt hätte, wäre mir altem Thoren ganz recht geschehen. Aber Gott sei

Dank, ich habe noch die Macht, mein Beto einzulegen, und wenn mich Mutter und Tochter auch für einen herzlosen Barbaren verschreien — in einiger Zeit, sobald sie zur Vernunft gekommen sind, werden sie mir noch die Hände küssen, daß ich sie vor einem so haarsträubenden dummen Streich bewahrt habe.

Das Alles habe ich der Alten gesagt. Sie ist aber so einfältig, und die Borstellung, ihr Mädel, wie sie meint, als Frau Ingenieurin "versorgt" zu wissen, hat sich in ihrem engen Kopf bereits so sestz gesetz, daß meine Gründe wenig Eindruck auf sie machten.

Ich schrickte sie also fort und ging selbst hinüber, in der Meinung, mit dem Mädel leichteres Spiel zu haben, zumal wenn ich ein Paar Ohrringe, die ich ihr zu ihrem neunzehnten Geburtstage schenken wollte, schon heute für mich sprechen ließe.

Ich kriegte sie aber nicht zu sehen. Sie hatte sich in ihrer Kammer eingeriegelt und blieb auf all mein Fragen, Bitten und Drohen stumm. Sie sollte wenigstens zu mir herüberkommen, da ich mehrere Tage wegen der verstauchten Hand nicht nach ihr gezeichnet hatte, sondern nur an einer neuen Composition gekritzelt. Auch darauf keine Silbe. Nur von der Alten hörte ich, der Liebhaber habe ihr das Wort abgenommen, mir überhaupt nicht mehr zu sitzen. Er betrachte sie als seine Braut und wolle über das Vergangene ein Auge zudrücken, wenn sie in Zukunft sich streng nach seinen Wünschen richte.

So bin ich abgezogen in ber niederträchtigen Stim-

mung eines Menschen, der gehindert wird, von einem wohlerworbenen Rechte Gebrauch zu machen, und um die Früchte seines redlichsten Bemühens betrogen werden soll.

Er war, mährend er dies Alles, heftig mit den Händen gesticulirend, hervorstieß, ruhelos wie im Fieber hin und her geschritten. Jett sank er erschöpft auf einen Stuhl und trocknete sich den Schweiß von der Stirn.

So gern ich ihm etwas Tröftliches gefagt hatte, fah ich den Fall doch für verzweifelt an. Ich konnte ihm so nachfühlen, wie ihm zu Muthe fein mußte, wenn er jest wieder auf ben Bufall angewiesen sein würde, für seine Leukothea ober Nausikaa irgend ein Modell zu finden, das ihm den Berluft Diefes Mädchens nur von fern erseten konnte. Und boch daß das Rorderl, indem fie ihr Berz entdeckt, nun auch das Gefühl ihrer jungfräulichen Scham empfunden haben und erschrocken sein mußte über bas, was sie sich selbst in ihrer dummlichen Unschuld angethan hatte, leuchtete mir fo ein, daß ich an keinen möglichen Ausweg glauben konnte, auch wenn ber Bräutigam die Sache minder tragisch genommen und zum Nachgeben aus praktischen Gründen sich berbeigelaffen hätte.

Dieser verwünschte Sigkopf! wüthete der Alte vor sich hin. So ein trockener, nüchterner Mathematicus, der mit der Meßkette zu hantiren pslegt und keine Ahnung davon hat, daß ein Künstler ein schönes Weib mit so frommer Seele anschauen kann, wäs wäre sie ein Wesen aus einer anderen Welt — und ist's ja auch, denn sie stammt aus den Regionen, wo die reinen Formen wohnen — der wird, und das ist noch die grausamste Fronie bei der Sache, nicht einmal eine Ahnung davon haben, was für eine Offenbarung göttlicher Schönheit und Grazie ihm in seiner dummen kleinen Frau zu Theil geworden ist. Aberdies —

Ein Rlingeln draußen an feiner Thur unterbrach ihn.

Haben Sie boch die Güte, lieber Freund, sagte er mit schwacher Stimme, nachzusehen, wer draußen ist. Mir ist die Sache in die Glieder gesahren, man ist eben kein Jüngling mehr, der von einer solchen Lebensgesahr nicht erschüttert wird. Wenn's nichts Wichtiges ist, weisen Sie die Störung nur ab.

Ich ging in den dunklen Vorraum hinaus und fragte durch die Tür, wer da sei.

Ingenieur Couard Jasmund. Ich wünschte Herrn Alaas zu sprechen, und ba ich weiß, daß er zu hause ist -

Das war nun gewiß etwas "Wichtiges", und so öffnete ich die Thür und ließ Herrn Eduard Jasmund eintreten. Da ist der Herr Ingenieur, lieber Freund, sagte ich, als ich mit ihm über die Schwelle des Ateliers trat. Da Sie doch wohl etwas mit ihm zu besprechen haben —

Ich ging nach meinem Hut. Gin rascher Wink bes Malers bewog mich aber, zu bleiben. Er war

von seinem Sitz ausgefahren und stand dem Besucher in seiner ganzen Länge ausgerichtet gegenüber, sehr imponirend, obwohl ich bemerkte, daß die Hand, mit der er sich auf die Stuhllehne stützte, leise zitterte. Dabei heftete er einen scharsen, prüsenden Blick auf die Gestalt des jungen Mannes, die in einem Radsahreranzug sich sehr vortheilhaft ausnahm — eine schlanke, aber kräftige Figur etwas über Mittelgröße, auf den breiten Schultern ein männlich schöner Kopf, bartlos, mit buschigem, schwarzem Haar, hellen Augen, die etwas ausgeregt slackerten, der energische Mund sest geschlossen.

Was münschen Sie, Herr —

Eduard Jasmund ist mein Name, Ingenieur, bei dem neuen Kanalbau angestellt. Ich habe um Entsschuldigung zu bitten, daß ich nicht in Besuchstoilette bin, ich war aber nicht darauf gefaßt, Sie heute um eine Unterredung bitten zu müssen. Die Mutter meiner Braut —

Der Maler machte eine ungebuldige Bewegung. Daß ich mich mit Fräulein Brunner gestern verslobt habe, hat ihre Mutter Ihnen mitgetheilt, wie ich soeben von ihr ersuhr; zu meinem Bedauern auch, daß Sie das Recht in Anspruch nehmen, Einspruch dagegen zu thun. Ich wollte mir nun sofort die Freiheit nehmen, zu fragen, ob Sie im Ernst ein solches Recht zu besitzen glauben, da Sie weder der Bormund noch ein naher Verwandter Fräulein Kordula's sind. Die Wohlthaten, die Sie den beiden Frauen zwei Jahre lang erwiesen haben, berechtigen Sie

allerdings, auf Dankbarkeit zu rechnen. Daß diese aber so weit gehen muffe, Ihnen das Lebensgluck bes jungen Mädchens zu opfern, werben Sie billigermeise selbst nicht behaupten wollen.

Der Alte antwortete nicht sogleich. Er hatte offenbar Mühe, seinen Groll und Ingrimm zu bändigen und kein heftiges Wort sich entsahren zu laffen. Seine Stimme aber, als er nun ben Mund öffnete, klang heiser und kalt.

Sie werden mir wohl erlauben, Berr Ingenieur, über bas, mas ich für "billig" halte, mein eigenes Urtheil und bas keines Underen gelten zu laffen. Auch um Dankbarkeit und wie weit sie ju treiben mare, handelt fich's nicht. Ich habe mit Frau Therefia Brunner einen Bertrag geschloffen, nicht um ihr eine Wohlthat zu erweisen, sondern zu meinem eigenen Vortheil. Wenn sie babei auch ben ihren fand, foll mir's lieb fein. Daß sie biefen Bertrag nun aufzulösen münscht, kann mich nicht dazu bewegen, mein Recht an feine punktliche Ausführung aufzugeben. In der Bolitik mag man Verträge schließen mit dem hintergebanken, fie nach Belieben, wenn man ihrer überdruffig geworden ift, zu verlegen. 3m burgerlichen Leben gilt das nicht für anständig. Und darum wollen Sie die Gute haben, jeden weiteren Berfuch, mich anderen Sinnes zu machen, als hoffnungslos anzuseben. -

Er wandte sich um, mit einer leichten Berbeugung, wie ein großer Herr, ber einen armen Teusel entläßt. Der aber machte keine Miene, als ob er fich fo ohne Beiteres absertigen laffen murbe.

Ich hatte an seinen zusammengezogenen Brauen und dem Zucken seines Mundes deutlich gesehen, wie schwer er es über sich gewann, eine hestige Erwiderung zurück zu halten. Nur mit der Hand suhr er sich nervös über die Stirn. Dann aber sagte er ganzruhig: Ich kann nicht glauben, Herr Klaas, daß dies Ihre wahre Meinung ist. Durch Alles, was Sie sür meine Braut und ihre Erziehung gethan, haben Sie gezeigt, daß Sie sich nicht bloß für ihre Schönheit interessirt haben. Es kann Ihnen nicht plöglich ganz gleichgültig geworden sein, ob das Mädchen glücklich oder unglücklich wird. Wenn Sie die Sache ruhiger überlegen —

Der Maler wandte sich heftig um und funkelte ben jungen Mann mit seinen seltsamen Augen höh= nisch an.

Ich danke Ihnen, sagte er mit schneidender Kälte. Es ist sehr gütig von Ihnen, daß Sie mir ein gutes Herz zutrauen, das nur erst ein bischen zur Besinnung kommen soll. Ich kann Sie aber beruhigen, ich habe mich schon besonnen, und eben darum, weil ich das Mädchen davor bewahren möchte, unglücklich zu werden — ja wohl, unglücklich! rief er mit erhobener Stimme. Denn was haben Sie ihr zu bieten, das ihr ein glückliches Leben verdürgte? Ihre sogenannte Liebe, die vielleicht in Jahr und Tag verraucht ist, ein sorgenvolles Leben, da Sie auf Ihr Anfängergehalt angewiesen sind — die Mutter hat

mich barüber informirt —, einen Haufen Rinder und endlich mit früh gealtertem Leibe bie blanke Mifere? Wenn ich ber eigene leibliche Bater bes Mäbchens wäre, wurden Sie mir jum Schwiegersohn nicht gut genug fein. Aber Sie speculiren auf meine Schwäche, auf mein autes Berg, und daß ich ber Narr sein murbe, ben Großmuthigen zu spielen und Ihnen ben bisherigen Jahresgehalt weiter zu zahlen, auch wenn Sie die Bedingungen des Vertrages nicht erfüllen. Sie sollen sehen, daß ich noch nicht alt und kindisch genug bin, um eine fo lächerliche Rolle zu fpielen. Gedulden Sie fich noch die übrigen brei Jahre, bis ber Vertrag abgelaufen ift. Ihre "Braut" wird bis babin nicht alt und häßlich geworben sein, und bas Capital, das fie fich redlich verdient hat, können Sie bann mit gutem Gemiffen zur Gründung Ihres Hausstandes verwenden.

Eine tödtliche Blässe hatte das Gesicht des jungen Mannes überzogen. Die Hand, in der er den Hut hielt, bewegte sich krampshaft; mit einer Stimme, in der eine mühsam verhaltene Empörung klang, sagte er, da der Alte kaum geendet hatte: Ich muß mir verbitten, mein Herr, daß Sie mir eigennütige Abssichten unterschieden. Ich bin im Gegentheil zu Ihnen gekommen, um Ihnen zu erklären, daß mein Ehrzgesühl mir verbietet, ruhig zuzusehen, daß meine Braut sernerhin um die sen Preis Wohlthaten von Ihnen annimmt. Ich hoffte, da ich Sie für einen Ehrenmann hielt, Sie würden das einsehen und gutzwillig auf ein Recht verzichten, das bei der neuen

lic.

Ţű.

į.

jķii

Ži.

Lage ber Dinge Ihnen felbst ungeheuerlich erscheinen muß. Es hatte, scheint mir, kaum einer Bitte von meiner Seite bedürfen sollen. Aber auch bazu wollte ich mich verstehen, ba ich einsah, daß Ihnen jebenfalls ein Opfer zugemuthet murde. Nun ich febe, wie sehr ich mich in meiner Voraussehung getäuscht habe, erkläre ich Ihnen ohne Weiteres, bag es Ihnen nichts helfen wird, sich auf Ihren Bertrag zu berufen. Es ist barin über bie Leiftungen eines Rindes verfügt worden, das nicht wußte, was es that, nicht beurtheilen konnte, wie schmählich die eigene Mutter an ihm handelte, als fie feine Unerfahrenheit mißbrauchte. Jest ist bas Mädchen, wenn auch nicht bem Gefete nach, fo boch nach ihrer Empfindung mundig geworden und protestirt gegen ben Bertrag, ber ihr eine so tiefe Entwürdigung zumuthet. Daß fie von heute an auch auf alle Vortheile des Vertrags verzichtet, ift felbstverständlich. Und somit habe ich die Ehre -

Er verneigte sich nun seinerseits und wandte sich zu gehen. Sein Gegner stand regungslos, und erst als der junge Mann schon nahe an der Thür war, sagte er scheinbar ganz gelassen: Ich bedaure, mein Herr, daß Sie es zum Außersten kommen lassen wollen. Ich hatte vor, Ihnen einen Bermittlungsvorschlag zu machen. Davon kann nun nicht die Rede sein. Ich sehe mich genöthigt, die Sache gerichtlich zum Austrag zu bringen.

Der Andere ließ, wie von einem giftigen Insect ges stochen, den Thürgriff fahren und wandte sich um. Sein Gesicht war von einer glühenden Röthe übergoffen.

Das — bas könnten Sie thun wollen? kam es von seinen gitternden Lippen. Das Geheimniß ben guten Ramen eines armen betrogenen Mabchens - die Ehre ihrer Mutter an die große Gloce hangen, ben schmachvollen Sandel, zu bem nur die außerfte Noth fie getrieben, ben hämischen bosen Bungen ber ganzen Stadt preisgeben, am Ende gar einen Berichtsbeschluß ermirken, daß ber Bertrag in allen Bunkten zu Recht bestehe und das Mädchen aezwungen werden folle, auch fernerhin — Aber nein, dabin wird's nicht tommen! Wir leben. Gott fei Dank, nicht in ber Türkei, wo Seelenverkaufer mit ihrer Waare ben Markt beziehen und ein abgeschlofsener Menschenhandel für alle Reiten gultig bleibt. Und wenn so etwas auch in einem driftlichen Staate möglich ware — ehe ich bas zuließe, wurde ich bem armen Opfer lieber felbst eine Rugel burch ben Kopf jagen, als erlauben, bag meine Braut einem Manne, ben ich so tief verachte -

Holla! unterbrach ihn ber Alte, ihn überschreiend. Sie werden augenblicklich das Zimmer verlassen und meine Geduld nicht länger auf die Probe stellen. Sie haben schon mehr als ein Wort fallen lassen, das ich Ihnen nicht ohne die gebührende Züchtigung hingehen ließe, wenn ich mich nicht erinnerte, daß Sie ein jugenblicher Hiskopf sind, und daß ich es meinen grauen Haaren schuldig bin, mehr Vernunft und Vesonnenheit als Sie zu haben. Alles aber hat seine Grenze und darum —

Sie haben Recht, Alles hat seine Grenze, versetzte

ber Andere höhnisch. Ich erkläre Ihnen daher, daß ich bereit bin, Ihnen für jedes meiner ehrenrührigen Worte Genugthuung zu geben. Sie werden sich freislich hinter das Recht Ihrer grauen Haare zurück ziehen, als wäre die Partie zu ungleich, ein vorsichtiger alter Herr und ein unbesonnener junger "Histopf". Jedenfalls will ich Ihnen die Ausflucht versperren, sagen zu können, Sie hätten nicht gewußt, wo ich zu sinden wäre. Hier ist meine Karte. Die Wohnung ist darauf geschrieben. Ich empsehle mich.

Er warf die Karte auf ein Tischen, das neben der Thüre stand, und ging aus dem Zimmer.

\* \*

Die Thür war kaum hinter ihm zugefallen, als ber alte Maler mit einem bumpfen Auflachen, bas aber nichts weniger als heiter klang, auf den Divan fank.

Haben Sie je einen ärgeren Tollkopf gesehen, als biesen sonderbaren Schwärmer? rief er. Als ob nun plöglich die Welt untergehen würde, wenn das, was dis dahin nichts Böses gewesen ist, noch eine Weile so fortginge! Ich bin nicht einmal dazu gekommen, davon zu reden, daß ich aus Nothwehr handle, um mein Lebenswerk nicht ins Stocken kommen zu lassen. Es war auch so besser. Erstens hätte der Herr Mathematicus doch nicht begriffen, was der Welt daran liegen soll, ob mein Homer fertig wird oder nicht; und dann hätte es so ausgesehen, als ob ich mich herabließe, eine Gnade von ihm zu erbitten.

Bon diesem grünen jungen Burschen, der mit "ehrlos" und "verächtlich" so um sich wirft, als ob ein Ehrenmann sich verächtlich machte, wenn er sein gutes Recht und die Pflicht gegen seine heilige Kunst sich nicht streitig machen lassen will! Ein so verblendeter Grünschnabel! Was sagen Sie? Aber er soll seine Lection erhalten, dafür steh' ich.

Lieber Freund, versetzte ich etwas zögernd, ba ich ihn für Vernunftgründe leider noch unzugänglich sah, ich kann Ihnen nicht verhehlen, daß dieser Grünsschnabel mir Hochachtung eingestößt hat.

Wie? Was? Sie nehmen feine Partei?

Gewiß, und Sie selbst würden sie nehmen, wenn Sie in seinen Schuhen steckten. Daß Sie das im Augenblick nicht werden gelten lassen, begreis' ich vollkommen. Aber mit Ihrer schroffen Haltung haben Sie Alles verdorben. Freilich können Sie ja auf Ihrem Schein stehen. Wenn das Mädchen Sie aber darauf stehen läßt in alle Ewigkeit und sich ihrerseits auf ihr Naturrecht steift, das zwar ungeschrieben, aber in den Augen aller guten Menschen unantastbar ist, über ihre junge Person nur selbst zu verfügen? Nichts Anderes hat der "Tollkopf" Ihnen zu bedenken gegeben und dabei an Ihre Noblesse appellirt, und Sie haben ihn schnöbe ablausen lassen! Das wird schwer wieder ins Gleiche zu bringen sein.

Hen er fich eine Cigarrette anzundete, auf bem "Terrain" kommt man rasch ins Gleiche, Alte und Junge.

Wie, Sie benken im Ernst baran —? rief ich. Aber bas ist ja ber bare Unsinn. Sie sind boch weber Reserveleutnant noch alter Herr eines Corps und haben unter ber Sonne Bessers zu thun, als ben conventionellen Thorheiten ber Welt Ihren Resspect zu bezeigen.

Bredigen Sie nur weiter! ermiderte er fehr gelaffen. Bei allebem werben Sie es boch auch ge= nant finden, sich von einem fünfundzwanzigjährigen Frechling ins Geficht fagen ju laffen, man verkrieche sich feige hinter bie grauen Haare. Und zudem mas ristire ich bei ber Herablaffung zu gewissen conventionellen Thorheiten? Ich habe nicht umsonst bei meinem Fürften mich im Piftolenschießen geübt und auf hundert Schritt ein Pique-Af aus der Rarte berausgeschoffen. Nein, Sie brauchen nicht zu fürchten, daß ich die Augen des jungen Beißsporns - sie find übrigens fehr schon geschnitten, wie auch bie ganze Bifage — ober fein verliebtes Berz aufs Rorn nehmen werbe. Gin paar Jahre Festung waren mir doch unbequem, da ich bort schwerlich bas rechte Licht zu meinem Zeichnen finden wurde und mit meinen noch übrigen paar Jährchen ökonomisch umgehen muß. Aber ihm einen Denkzettel zu geben, ber ihn Jahr und Tag arbeitsunfähig macht — vielleicht befinnt er sich bann boch, daß er gut thun würde, sich nicht selbst ins Fleisch zu schneiben, sondern lieber ein billiges Compromiß anzunehmen nur bis zu seiner Beilung. Mit bem Mäbel wollt' ich bann schon fertig werben, so zimperlich sie sich jetzt anstellt, und in ein bis zwei Jahren könnten die Zwei meinethalb ihren Willen haben — wenn benn doch einmal eine Unvernunftsehe mehr in dieser verrückten Welt geschlossen werden muß.

O, sagte ich kopfschüttelnd, wie ich diesen Herrn Jasmund taxire, ist an ein solches Compromiß nicht zu denken. Wenn Sie mit Engelszungen redeten — aber nein, dazu kann es ja überhaupt nicht kommen — eine so haarsträubende Tollheit — Sie müssen mich ruhig anhören, lieber Freund!

Das that er benn auch, wohl eine Viertelftunde lang. Als ich aber all meine Überredungskunft ersichöpft hatte, ohne den geringsten Eindruck auf ihn zu machen, was ich an seinem stummen Blick deutlich erkannte, stand ich auf und sagte, ihm die Hand hin-haltend: Ich habe keine sofortige Zustimmung erwartet. Aber ich gehe mit der sesten Überzeugung, daß Ihre gute Vernunft, die nur durch den heftigen Streit betäubt worden ist, wieder zu sich kommen und das letzte Wort behalten wird.

Ja, ja! knurrte er. Der Vernunft wird viel zusgemuthet. Na, wie Sie meinen. Jedenfalls auf Wiedersehen! Seien Sie meinetwegen ganz ruhig. Ich weiß, was ich der guten Nausikaa schuldig bin. Sie hat noch nicht einmal ein Hemdchen an, und bazu will ich ihr gleich verhelfen.

Er ergriff ben Rreidestift und fing an, die nackte Figur auf dem Karton mit leichten Gewandfalten zu umkleiden. Doch konnte die Ruhe, mit der er in der Arbeit fortfuhr, mich nicht täuschen. Ich

fühlte, daß ich Alles aufbieten mußte, um die so übel verfahrene Geschichte in das rechte Geleise zu bringen.

Ich klingelte brüben an der Wohnung der beiden Frauen. Die Mutter öffnete mir selbst — sie behalf sich ja ohne Dienstmädchen — und fragte mit einem verdrossenen Ton, was ich wünsche. Ich nannte meinen Namen und sagte, daß ich mit dem Herrn Ingenieur zu sprechen hätte. Der sei nicht mehr bei ihnen, sondern eben wieder fortgegangen. Sie machte Miene, die Thür zu schließen und mich draußen stehen zu lassen. Erst als ich ihr sagte, dann wünschte ich mit ihr selbst ein Wort zu reden, ließ sie mich eintreten, offendar in sehr seindseliger Stimmung, da sie wußte, daß ich mit dem alten Maler befreundet war und wohl voraußsetze, ich käme als Abgesandter, um dem Ingenieur eine unliedsame Botschaft zu bringen.

Drinnen in ihrem Wohnstüden, das sehr kleinbürgerlich, aber höchst anständig möblirt war, fand ich die Tochter auf dem Sopha liegend, den Ropf gegen die Lehne gedrückt, in ein Schnupftüchlein hinein weinend. Ich hatte das arme Kind nur ein paarmal im Vorbeigehen gesehen und von ihrer jungen Anmuth einen slüchtigen Eindruck gehabt. Wie die schlanken Glieder jetzt so aufgelösst auf dem breiten, altmodischen Polster lagen, wie sie dann bei meinem Eintritt erschrocken aufsuhr und in das Nebenzimmer lief, fand ich wieder Alles bestätigt, was der Maler mir von dem natürlichen Reiz ihrer "Geberde" gerühmt hatte.

Raum aber hatte ich angefangen, ber Alten zu fagen, daß ich in die ganze Geschichte eingeweiht sei, als fie fich in heftigen Rlagen, nicht über ben Maler, sondern über ihr störrisches Rind und den jungen Berrn, der ihm den Ropf verdreht, ergoß. Sie habe eben jett, da ber Ingenieur ihr berichtet, er sei umsonst drüben gewesen und herr Alaas wolle von der Beirath nichts wiffen, dem Korberl ben Marich aemacht, daß fie fich mit ihm eingelaffen habe. Sie hätten das befte Leben gehabt, und bas wäre noch Jahre lang so fort gegangen, und sie hatten sich was ersparen können, und bann wäre immer noch Reit genug gemesen, ans Beirathen und Rinderfriegen zu Und jett unterstehe sich so ein fremder denken. Bans Babenichts, sich einzumischen und bas Mädel anzustiften, daß es ihrem Wohlthater auf einmal ben Gehorsam auffagen sollte.

Das Alles im unverfälschtesten Münchener Dialekt, untermischt mit vielen Seufzern und Betheuerungen, daß sie nicht selig werden wolle, wenn sie die Hand dazu böte, außer für den Fall, daß der gnädige Herr selbst darauf einginge.

Dazu sei leiber keine Aussicht, versetzte ich, und ber hitzige junge Mann habe die Sache erst recht verschlimmert, da er sich Herrn Klaas gegenüber zu allerlei ehrenrührigen Rebensarten habe fortreißen lassen. Man könne gar nicht wissen, wie schlimm es

noch enden würde, wenn sie nicht Alles ausböte, ihren künstigen Schwiegersohn zu einer Abbitte und Zurücknahme der beleidigenden Worte zu bewegen. Es sei von einem Duell die Rede gewesen. Wie es auch ausfallen möchte, die Sache würde dadurch nur unheilbarer. Wenn der junge Herr den alten todtschöffe, komme er vors Schwurgericht statt vors
Standesamt, und umgekehrt würde das Korderl einen todten Bräutigam zu beweinen haben.

Die Frau erschrak heftig; von einem Duell hörte sie durch mich das erste Wort. Aber daß der Higstopf sich von ihr zureden ließe, daran sei nicht zu benken. Wenn ich gesehen hätte, mit welchem Gesicht er zu ihnen hereingestürzt sei, wie er das Mädel umarmt und sich verschworen hätte, kein Teufel solle sie ihm entreißen, und dann fortgerannt sei, als wolle er nur geschwind einen Revolver holen, um sich an seinem Todseinde zu rächen, würde ich nicht glauben, daß da mit Zureden etwas auszurichten sei.

Ich gab indessen die Hoffnung nicht auf, ließ mir nur versprechen, daß auch das Korderl versuchen solle, ob sie nicht so viel Macht über den wilden Liebsten hätte, ihn zur Vernunft zu bringen, und klopste dann eine Treppe tieser bei Herrn Sduard Jasmund an, sand aber ein leeres Nest. Seine Zimmerfrau hatte ihn noch nicht wieder gesehen, er pslegte sich auch über Tag selten blicken zu lassen. Ich notirte mir die Abresse des Bureaus, wo er arbeitete. Aber auch dort sand ich ihn nicht. Es blieb mir nichts übrig, als meine Karte zu hinterlassen, mit der Bitte, er möge so gut sein, sich zu mir zu bemühen, da ich ihm eine wichtige Mittheilung zu machen hatte.

Dasselbe hatte ich auch seiner Wirthin auf bie Seele gebunden.

Ich wartete aber ben ganzen Tag vergebens auf ihn. Er ließ sich nicht bei mir blicken. Auch eine spätere Anfrage in seiner Wohnung war ohne Erfolg.

Bulett, wie es nach langem, aufgeregtem Hoffen und Harren zu gehen pflegt, daß eine gewiffe, auf Nichts gegründete Aberzeugung eintritt, es könne ja das Gefürchtete unmöglich eintreten, da schon so viel Zeit darüber vergangen sei, kam auch ich zu einer ruhigeren Ansicht der Dinge.

Ein Mensch von fünfundsechzig Jahren, sagte ich mir, der noch dazu eine "Mission" zu erfüllen hat, ein künstlerisches Vermächtniß der Welt hinterlassen will, an dem seine ganze Seele hängt, rennt nicht Hals über Kopf in ein solches Abenteuer hinein und thut schlimmsten Falles den absurden Sprung ins Dunkle erst, wenn er noch beim Licht seiner Vernunst alle Auswege geprüft und keinen gangbar gefunden hat. Auch handelte sich's ja um nichts Schwereres als ein paar beleidigende Worte aus dem Munde eines leidenschaftlich verliebten jungen Menschen, dessen Außerungen man eben so wenig ernst nehmen dürfe, wie die irren Reden eines Fieberkranken.

Also ging ich ruhig zu Bett, fühlte aber am nächsten Morgen bas Bedürfniß, mich selbst wieder

banach umzusehen, welchen Fortgang der leibige Sandel inzwischen genommen hatte.

Es schlug schon Zehn vom Thurm der Ludwigstirche, als ich mich dem Hause näherte, das ich gestern in so sorgenvoller Stimmung verlassen hatte. Heute würde mich's nicht sehr überrascht haben, wenn ich bei meinem alten Freunde seinen jungen Gegner angetrossen hätte, in bester Eintracht vor einer Flasche Bordeaux ober der Mappe mit den Zeichnungen zum Homer, als ob gestern kein einziges heftiges Wortzwischen ihnen gefallen wäre.

Meine rofige Phantasie follte aber auf eine selts same Art Unrecht behalten.

Denn da ich nur noch zehn Schritte von dem Hause entfernt war, wo sämmtliche Personen des kleinen Dramas wohnten, sah ich jenen Arzt aus der Thür treten, den Freund Klaas wegen seiner kranken Hand consultirt hatte.

Auch er bemerkte mich und näherte sich mir mit einer geheimnißvollen, doch nicht gerade Unheil ausbrückenden Miene. Dennoch erschrak ich.

Um Gottes willen, Herr Doctor, — Sie kommen von da oben — was ist geschehen? — Doch nicht ein Unglück?

Gottlob, nur etwas sehr Unbedeutendes, aber so räthselhaft, daß Alle, die dabei zugegen waren, sich umsonst noch immer den Kopf zerbrechen, wie es zu erklären wäre. Sie wollten wohl eben zu meinem Patienten hinauf? Wenn Sie aber erst hören möchten, was da geschehen ist — Sie kennen ihn länger als

ich —, vielleicht können Sie mir auf die Spur helfen, was der Grund seines wunderlichen Betragens sein möchte.

Für einen Sonderling, fuhr er fort, mahrend wir por dem Sause auf und ab mandelten, habe ich ihn nicht gehalten, trot feiner Menschenschen und bag er für nichts als für feine Arbeit Interesse hatte. Auch hatte ich großen Respect por seinem Geift und feiner Bildung, fo weit ich fie mahrend ber paar Besuche, die ich ihm machte, kennen lernte. Nun können Sie sich vorstellen, wie erstaunt ich mar, als ich geftern gegen Abend zu ihm gerufen wurde und er mir erklärte, er werbe sich am nächsten Morgen in aller Frühe duelliren mit einem Ingenieur, der ihn beleidigt habe, und erfuche mich, ihn um halb sechs Uhr in einem geschloffenen Landauer abzuholen, da er es vorziehe, nicht mit der Eisenbahn den Ort bes Rendezvous, bas Wäldchen hinter Bafing, zu erreichen.

Ich hatte ihn beim Schreiben von Briefen getroffen, auch schien er durchaus nicht geneigt, mir weitere Aufklärungen zu geben, also fand ich es schicklich, nachdem ich ihm zugesagt, um was er mich bat, mich zurückzuziehen, so erstaunlich und fast unbegreislich mir die Sache vorkam. Wie konnte sich das zugetragen haben, daß bei seiner völligen Vereinsamung irgend Jemand ihn hatte beleidigen können, so schwer, daß die Sache nur mit den Waffen auszgetragen werden konnte?

Indeffen fand ich mich natürlich heute früh punkt-

lich bei ihm ein. Zwei junge Herren erschienen balb nach mir, ben einen, einen jungen Mann von etwa breißig Jahren, stellte er mir als "eine Art Neffen" vor, ben Sohn eines entfernten Betters, Commis in einem großen Bankhause, Leutnant bei ber Reserve; ben Anderen, der ihm selbst erst seinen Namen sagen oder wiederholen mußte, als einen Freund des "Neffen", ohne weitere Angabe seines bürgerlichen Berufs.

Er felbst ließ nicht die geringste Spur einer Aufregung erkennen, sagte nur ein Wort des Dankes, daß wir punktlich erschienen waren, und übergab einem der beiden Zeugen ein elegantes Kästchen mit Bistolen. Dann verfügten wir uns zu dem Wagen hinunter und stiegen ein.

An dem verabredeten Ort, einer Waldblöße, die schon früher zu ähnlichen Rencontres gedient hatte, mußten wir noch eine Beile warten. Der Gegner mit seinen Reugen batte die Gisenbahn benutt. Ich weiß nicht, ob Sie von der feltsamen Affaire etwas wissen. Nun, wenn das der Fall ist, brauche ich Ihnen auch den Berrn Ingenieur nicht vorzuftellen, fann nur sagen, daß auch er sich ganz correct benahm, übrigens in einem schwarzen Gehrock und grauer Bose wie zu einer Ginladung, einen weichen schwarzen Filzhut etwas schief aufgesett. Gin auffallend hubscher Mensch. Seine beiben Zeugen von etwas geringerer Sorte, Techniker, beren Namen mir natürlich genannt wurden. Die Zeugen des Herrn Rlaas hatten ja gestern schon mit ihm zu verhandeln gehabt, leiber ohne Ergebniß. An eine Burudnahme ber Beleidigungen — den Wortlaut kannte ich nicht — war nicht zu benken gewesen, Herr Klaas, als der Be-leidigte, hatte auf Pistolen bestanden bis zur Kamps-unfähigkeit eines der beiden Gegner — fünfzig Schritt Barridre wurden abgesteckt, ein neuer Sühneversuch, nur pro forma, scheiterte an dem ruhigen Achselzucken des alten Herrn und dem höhnischen Auslachen des jungen, und so mußte das Verderben seinen Gang gehen.

Es war nicht bas erstemal, daß ich als Arzt bei einem Duell zu functioniren hatte. Aber niemals war's den Gegnern so blutiger Ernst gewesen wie hier. Ein tödtlicher Haß blitzte aus den Augen des jungen Mannes, und ein kaltes Rachebedürfniß schien den Alten zu beseelen, als er jett — er hatte den ersten Schuß — die Wasse erhob und lange, so lange, daß mir das Herz zum Halse hinauf klopfte, auf den ruhig drüben hingepslanzten Gegner zielte.

Der Schuß versagte. Mit einem stillen Kopfsschütteln reichte er die Pistole einem der Secundanten und sagte nur: Haben Sie die Gute, etwas sorgsfältiger zu laben.

Dann stand er schon wieder hoch aufgerichtet, und dann krachte auch von drüben der Schuß, und im selben Augenblick sah ich, daß an der linken Seite seines Kopfes unter dem grauen Haar des Alten das Blut herunter lief. Ich wollte hinzu springen, er aber wehrte mit der linken Hand heftig ab und saste: Ein paar Tropfen Blut — eine Bagatelle — halten Sie mich nicht auf —

Damit erhob er wieder die Pistole, die ihm rasch gereicht worden war, und zielte von neuem, so kaltblütig und lange, wie wenn er nach der Scheibe zu schießen hätte. Der junge Mann drüben schien das durch in der That etwas nervöß zu werden. Er hatte den Hut abgeworsen, als würde ihm schwül darunter, jeht zog er auch Rock und Weste aus und knüpfte die Cravatte ab, daß das Hemd über der schön gewölbten weißen Brust offenstand. Dann verschränkte er die Arme hinter dem Rücken und stand, die Augen sest auf den Gegner gerichtet, regungsloß da, als wollte er sagen: das Ziel ist gar nicht zu sehlen, laß also das lange Zaudern und Zielen und drücke loß!

Und nun denken Sie, mahrend wir athemlos gespannt bafteben und jeden Augenblick die Rataftrophe erwarten, sehen wir, wie der alte Berr auf einmal sich in Bewegung fest, gang langfam und immer noch zielend, als ob er dem Gegner erft recht nahe kommen wolle, ebe er abschöffe. Die Beugen fpringen herzu und rufen, er durfe nicht avanciren, er muffe zuruck und Diftance halten: er aber schüttelt nur den Ropf, läßt die Band mit der Biftole finken und fett seinen Weg fort auf den Ingenieur zu, ber ebenfalls die Augen erstaunt aufreißt, sich aber nicht zu rühren wagt. Der alte Herr, wie er dann bicht bei ihm ist, nickt ein paarmal und murmelt etwas por fich bin, geht bann um ihn herum, babei immer die Augen fest auf ihn gerichtet, und wie er endlich wieder dicht vor ihm fteht, bebt er die Biftole und

schießt, ohne lange zu zielen, nach einem Spaten, der eben über sie hinslog, daß der mit zerslatternden Federn ins Gras hinuntertaumelt. Darauf tritt er ganz nahe an den Gegner heran, streckt ihm die Hand hin und sagt: Sie sollen gewonnen haben. Schlagen Sie ein! Das Weitere werden Sie hören.

Dann, nachdem der Ingenieur, der seinen Ohren nicht traute, etwas unsicher seinen Händedruck erwidert hatte, nimmt er den Hut ab, macht eine grüßende Bewegung gegen uns Andere und sagt: Ich danke Ihnen verbindlichst, meine Herren! Bemühen Sie sich nicht weiter um mich. Guten Morgen!

Damit entfernte er sich, drückte sein Taschentuch gegen das linke Ohr, das immer noch reichlich blutete, und verschwand unter den Bäumen, in der Richtung, wo er den Wagen hatte halten lassen. Uns Anderen blieb nichts übrig, als per Bahn in die Stadt zurückzukehren, während wir uns den Kopf zerbrachen über das sonderbarste Duell, das wohl jemals wie eine schlechte Komödie, die keinen vernünstigen Schluß hat, zu Ende gegangen ist.

\* \*

Wir gingen ein paar Schritte schweigend neben einander her. Auch ich versuchte umsonst, das Wort bes Rathsels zu finden.

Ich muß mich jetzt von Ihnen verabschieben, sagte ber Doctor. Wenn Sie Herrn Klaas sprechen wollen, mussen Sie sich beeilen. Es schien mir, als hätte er die Absicht zu verreisen. Ich bin froh, ihn

noch angetrossen zu haben, um ihn zu verbinden, denn so unbedeutend die Verwundung ist — das linke Ohrläppchen ist ihm abgeschossen worden, ohne den Hals zu verletzen —, immerhin darf die Wunde nicht vernachlässigt werden. Von der nöthigen Vorsicht aber, daß er sich ruhig halten und meinen antisseptischen Verband morgen erneuern lassen sollte, wollte er nichts hören. Er drang mir sosort das Honorar auf — zu meiner geringen Dienstleistung in gar keinem Verhältniß. Eine so unbegreisliche Geschichte! Nun, von so einem Künstler, der den russischen Grandseigneur spielt, kann einen nichts verwundern.

Wir schüttelten uns die Sande, und ich stieg nachbenklich die vier Treppen hinauf.

Ich war darauf gefaßt, daß er mich nicht einlassen würde. Er wußte ja, wie ich über die Sache dachte, und mußte sich doch ein wenig schämen, daß er in seinen Jahren sich nun doch gegen all meine Bernunftgründe verstockt hatte.

Statt bessen öffnete er mir auf mein erstes Klingeln und streckte mir ganz heiter die Hand entgegen. In seinem Außeren war nichts Besonderes zu bemerken, er war in einem eleganten Reiseanzug, das linke Ohr bepflastert, doch mit dem grauen Haar sorgfältig zugedeckt.

Schön, daß Sie kommen. Ich brauche Ihnen nun das Abschiedsbillet nicht zu schicken, das ich Ihnen schon geschrieben habe. Sie hätten auch den Grund, weßhalb ich verreisen will, daraus nicht erfahren. Man stellt sich nicht gern Schwarz auf Weiß ein Zeugniß darüber aus, daß man ein Esel war. Mündlich wird einem das leichter, einem alten Freunde gegenüber.

Berleumben Sie sich nicht selbst, sagte ich. Ich habe unten auf der Straße von Ihrem Doctor erfahren, daß Sie durchaus keine Dummheit begangen, sondern sich so großmüthig benommen haben, wie ich's Ihnen von Ansang an zugetraut hatte.

Er lachte furz auf.

Großmuthig? Wo benten Sie bin! Nein, mas ich gethan habe, geschah nicht aus Großmuth und freiem Willen, ich murbe bazu gezwungen, c'était plus fort que moi. Ich war bei meinem ersten Schuß fest entschlossen, bem jungen Mädchenräuber das handwerk zu legen, ihm den Denkzettel zu geben. ber ihn für eine gute Beile unschädlich gemacht hatte. Wie ich dann seine Kugel bicht an meinem Kopse vorbeipfeifen hörte - ein paar Millimeter näher. und es mare damit aus gewesen, daß ich meine Naufikaa zu Stande gebracht hatte - zum Glück brehte ich gerade den Ropf unwillfürlich ein wenig nach rechts, so daß ich nur das gang unnüte becorative Unhanasel an meinem Ohr blofftellte -, na, Niemand wird dadurch befänftigt, wenn man ihn auch nur um fein Ohrläppchen verfürzt - und fo gelobte ich mir in meinem Arger, da ich das Blut rieseln fühlte: das follft du mir bezahlen. Natürlich nicht mit bem Leben, doch auch nicht bloß mit berselben Rleinigkeit. Auf seinen rechten Arm zielte ich, ben wollte ich zur Aber laffen. Und nun denken Sie, was mir paffirt. Der verwünschte "Fanatismus ber Linie", bem ich in meinem langen Leben fo viel ber reinsten Genüffe verdankt habe, jest auf meine alten Tage spielt er mir einen tuckischen Boffen. Wie ich ben Burichen mir gegenüber icharf aufs Rorn nehme, seh' ich, daß er seine Oberkleider abgeworfen hat und nun mit halb entblößter Bruft baftebt. Daß er aut gewachsen ift, hatt' ich schon geftern bei feinem Befuche bemerkt, damals aber ließ der Arger über feine Dreiftigkeit kein richtiges afthetisches Gefühl auffommen. Draugen aber, in ber hellgrauen Morgenluft - bas Bemb hatte fich über bie rechte Schulter - gerade bie, auf die ich zielte - zurückgeschoben, ich fah den reinen Contur, wie er fich von dem nach oben gerichteten hubschen Ropf ben Bals hinunter nach der Achsel zog, die prachtvoll gewölbte Bruft, die ganze ftolz herausfordernde Haltung wie eines jungen Salbgotts, schlank in ben Suften und die Beine so glücklich in Proportion zum Oberkörper und barauf follt' ich schießen? bies herrliche Gewächs beschäbigen? ein so felten gelungenes Menschenbild zum Krüppel machen? Im Augenblick war mein Born und haß gegen ben unverschämten Gefellen, ber mein verbrieftes Recht mit Füßen trat, verflogen. Ich hatte nur den einen Wunsch: diese Linien mir genauer von allen Seiten anzusehen, am liebsten hatt' ich ihm proponiert, mit mir in mein Atelier zu geben und mir nur ein paar Stunden lang Modell zu fteben. Aber fo fehr mich meine alte

Leibenschaft verblendete — daß ich mit einem Vorschlag dieser Art bei dem hochmüthigen jungen Herrn übel ankommen würde, stand mir doch klar vor Augen. Na, und da blieb mir nichts Anderes übrig, als ihm den ganzen Vettel vor die Füße zu wersen und mich wie ein Narr von ihm auslachen zu lassen. Hintersher habe ich mir einen Esel um den anderen an den Kopf geworsen. Und doch, wenn ich wieder in den Fall käme, — ich würde mich nicht klüger aus der Affaire ziehen.

Ich haschte nach seiner Hand und drückte fie lebhast. Wenn jemals ein Mensch einen unklugen Streich begangen hat, der ihm Ehre macht, so haben Sie das heute gethan.

Ja wohl! braufte er auf, so in abstracto, wenn man eine Ballade barauf bichtet. Aber bas bicke Ende kommt nach. Ich bin nun aufs Trockene gefett und werbe wie ein Fifch im Sande noch ein Beilchen schnappen und mich nach meinem Element zurückzuschnellen suchen, und dann doch erbärmlich verenden. Sie meinen, ich fande wohl noch einen Ersat für mein Mobell? Ja, wenn ich ber Mann bazu mare, mit Surrogaten vorlieb zu nehmen, vom Pferd auf ben Gfel hinunter zu fteigen! Immerhin werde ich's versuchen. Vielleicht finde ich in Baris so ein halbes ober dreiviertel Korderl. Vorläufig kann ich noch nichts beschließen, ich bin zu tief heruntergekommen, will auf eine Woche ins Gebirge. Den Frauenzimmern drüben habe ich erklärt, ihre Apanage wurde ich ihnen weiter bezahlen, nur unter ber Be-

dingung, daß ich sie nicht mehr in ihrer Wohnung fande, wenn ich nach acht Tagen zurückfame. Ich muß vergeffen, daß so mas, wie das Mädel, überhaupt auf der Welt ift. Den jest ungultig geworbenen Vertrag habe ich zerriffen und die Stücke der Mutter zum Verbrennen gegeben. Für die Ausstattung bes Mäbels, wenn die verrückte Beirath benn boch ju Stande kommen foll, wurde ich forgen, habe ihr einen Check gegeben auf mein Bankguthaben, ben fie aber vor bem Berrn Schwiegersohn verleugnen foll. Der Narr mare im Stande, fich auf die hinterbeine zu ftellen und zu erklären, von einem Seelenverfäufer meines Schlages nehme er nichts an. So ware benn Alles in bester Ordnung, und ich könnte als ein alter Tagebieb, ber fich von ben Geschäften guruck gezogen, anfangen, burch die Welt zu flaniren. Da höre ich eben die Droschke vorfahren, die mich jum Bahnhof bringen foll. Zum Gluck habe ich geftern Abend schon, in der Ungewißheit, ob ich heute nicht vor den Folgen meines Blutvergießens flüchten müßte, meine Papiere geordnet und meinen Roffer gepackt. Sie fonnten mir einen Gefallen thun, werther Freund, wenn Sie mir belfen wollten, ihn hinunterzutragen. Von den Frauen drüben habe ich schon Abschied genommen.

Che er unten in die Droschke stieg, die der kleine Sohn der Schneiderseheleute geholt hatte, sah er noch einmal zu den Fenstern des vierten Stockes hinauf. Als er hinter dem Kopf der Alten das helle Gesichtschen ihrer Tochter erblickte, Beide nickend und grüßend, wandte er sich ab und machte sich, ohne den Gruß zu erwidern, mit seinem Gepäck zu schaffen. Doch konnte er sich mir nicht so rasch entziehen, daß ich nicht gesehen hätte, wie seine seltsam schillernden Augen hinter einem seuchten Flor ihre Farbe völlig verloren hatten.

Was ift noch weiter zu sagen?

Nach Jahr und Tag las ich in ber Zeitung, daß der Lithograph Johannes Klaas im Namen der Hinterbliebenen den Tod seines Betters, des Historiensmalers Hinrich Klaas, anzeigte. Der Tod sei nach kurzem Leiden in Paris erfolgt, wo er auch beerdigt worden sei.

Was aus dem Korderl, seiner Mutter und dem Herrn Ingenieur geworden, hatte ich nicht ersahren können, nur daß sie geheirathet hatten und nach einer kleinen fränkischen Stadt verzogen waren, in deren Nähe die Kanalarbeiten vorgenommen wurden.

Es brängte mich aber boch, über ben nun dahingeschiedenen Freund etwas Näheres zu erfahren, und so suchte ich Herrn Johannes Klaas auf und stellte mich ihm als Freund seines verewigten Betters vor. Daß ich von ihm während seines letzten Jahres nicht bas geringste Lebenszeichen erhalten hatte, war mir freilich leid gewesen. Doch von dem "Sonderling" konnte ich auch darauf gefaßt sein.

Auch dem Better war es nicht besser gegangen. Erst nach dem Tode hatte ihn das Gericht in Paris bavon verständigt, daß der alte Maler ihn und Frau Kordula Jasmund zu gleichen Theilen zu Erben einzgesetzt, seinen künstlerischen Nachlaß an ausgeführten Beichnungen und Studien in sechs großen Mappen dagegen dem Fürsten Michael Petrowitsch Butenjess in Moskau vermacht hatte, mit der Bitte, womöglich die Herausgabe des Homer-Werks zu betreiben.

Eine leise Hoffnung, daß das künstlerische Vermächtniß dieses letzten Idealisten der Welt nicht werde vorenthalten werden, wäre also noch vorhanden. In den neun Jahren freilich seit dem Tode des alten Freundes ist nicht ein Wort mehr darüber in die Offentlichkeit gedrungen.



# Dramatische Dichtungen von Paul Sense:

| Glisabeth Charlotte. Schaufpiel in fünf Aften. Ameite                                                    | Weheftet           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Auflage                                                                                                  | M. 1.—             |
| Maria Moroni. Trauerfpiel in fünf Atten                                                                  | M. 1.60            |
| Andrian. Tragobie in fünf Alten                                                                          | <b>M. 1.60</b>     |
| Bans Lange. Schaufpiel in vier Aften. Bierte Auflage                                                     | M. 1.—             |
| Colberg. Siftorifches Schaufpiel in fünf Aften. Fünf:                                                    |                    |
| undzwanzigste Auflage<br>(In Leinenband M. 1.35)                                                         | M. 1.—             |
| Die Göttin der Vernunft. Trauerspiel in fünf Aften                                                       | M. 1.60            |
| Shre um Chre. Schauspiel in fünf Akten                                                                   | 9R. 1.60           |
| Graf Königsmark. Trauerspiel in fünf Aften                                                               | 2R. 1.60           |
| Glfride. Trauerspiel in fünf Akten                                                                       | DR. 1.60           |
| Die Weiber von Ichsendorf. Hiftorisches Schauspiel                                                       | A. 1.00            |
| in vier Aften                                                                                            | M. 1.60            |
| Das Becht des Starkeren. Schaufpiel in brei Atten                                                        | M. 1.60            |
| Alkibindes. Tragobie in brei Aften                                                                       | M. 1.60            |
| Jon Juan's Ende. Trauerspiel in fünf Aften                                                               | M. 1.60            |
| Prei einaktige Cranerspiele und ein Inflipiel                                                            |                    |
| Inhalt: Unter Brüdern. — Chreniquiden. — Frau Lucrezia. — Simion                                         | M. 1.60            |
| Getrenute Welten. Schauspiel in vier Atten                                                               | M. 1.60            |
| Die Bochzeit auf dem Zventin. Trauerspiel in fünf                                                        | 20. 1.00           |
| Atten                                                                                                    | M. 1.60            |
| Die Weisheit Salomo's. Schauspiel in fünf Atten                                                          |                    |
| Zweite Auflage                                                                                           | M. 1.—             |
| Gott schütze mich vor meinen Freunden. Luftspiel in brei Alten                                           | 0M 1 00            |
|                                                                                                          | M. 1.60<br>M. 1.60 |
| Prinzessin Sascha. Schauspiel in vier Alten Weltuntergang. Bolloschauspiel in funf Alten                 | M. 1.60            |
| Beine Pramen. Erfte Folge                                                                                | <b>24.</b> 1.00    |
| Inhalt: Im Bunde ber Dritte. — Der Benusburchgang. —                                                     |                    |
| Rur teinen Gifer! - In fittlicher Entruftung                                                             | M. 1.60            |
| Aleine Dramen. Zweite Folge                                                                              |                    |
| Inhalt: Eine erfie Liebe. — Eine Danie-Becture. — Zwijchen Lipp' und Becherkrand. — Die jowerfte Pfilcht | <b>M.</b> 1.60     |
| - Fortsehung umstehend -                                                                                 |                    |

### I. G. Cotta'sche Buchhandlung Wachf. G. m. b. H. Stuttgart und Berlin

| Dramatische Dichtungen von Paul Her                             | jje            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| ferner:                                                         | Geheftet       |
| Gin überfluffiger Menfch. Schauspiel in vier Atten              | M. 1.60        |
| Die Schlimmen Briider. Schauspiel in vier Atten und             |                |
| einem Borfpiel                                                  | M. 1.60        |
| Wahrheit? Schauspiel in brei Alten                              | M. 1.60        |
| Gin unbeschriebenes Blatt. Luftfpiel in vier Aften              | M. 1.60        |
| Jungfer Juftine. Schauspiel in vier Atten                       | M. 1.60        |
| Roland's Schildknappen ober Die Komodie vom Gluck               |                |
| Bolksmärchen in drei Akten und einem Borspiel                   | <b>⋙. 1.60</b> |
| Yanina Yanini. Trauerspiel in vier Aften                        | <b>M. 1.60</b> |
| Prei nene Ginakter                                              |                |
| Inhalt: Der Stegreiftrunt. — Schwefter Botie. — Auf ben Dachern | M. 1.60        |
| Der Bucklige von Schiras. Romöbie in vier Alten                 | <b>M.</b> 1.60 |
| Maria von Magdala. Drama in funf Alten. Geche:                  |                |
| undzwanzigste Auslage<br>(In Leinenband M. 2.60)                | M. 1.60        |
| Das verfchleierte Bild ju Sais. Drama in brei Alten             | M. 1.60        |
| Der Beilige. Trauerspiel in fünf Aften                          | ₩. 1.60        |

## Paul Heyse

## Romane und Povellen

#### Wohlfeile Ausgabe

#### Erste Serie: Romane

8 Banbe geheftet ju je M. 2.40, in Leinenband ju je M. 3.— Alle brei Monate ein Band. Ginzelne Banbe werben nicht abgegeben. Auch in 48 Lieferungen ju je 40 Pfennig ju beziehen.

Inhalt: Rinber ber Belt. 2 Banbe. - Im Barabiefe. 2 Banbe. - Der Roman ber Stiftsbame, - Merlin. 2 Banbe. - über allen Gipfeln.

| , |  |   |   | • |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| • |  |   |   |   |
|   |  |   | • |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  | • |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |

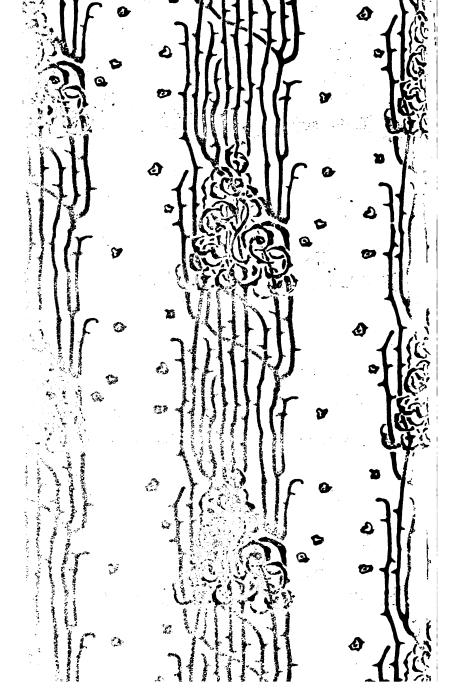

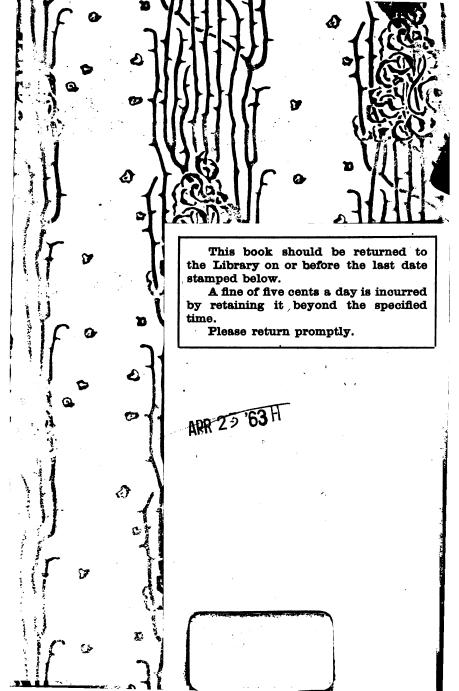

